

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



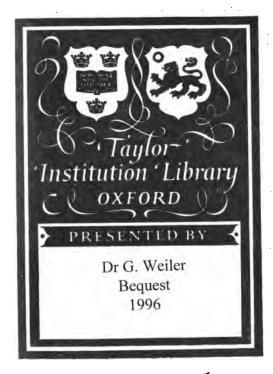

VET GER III A 868

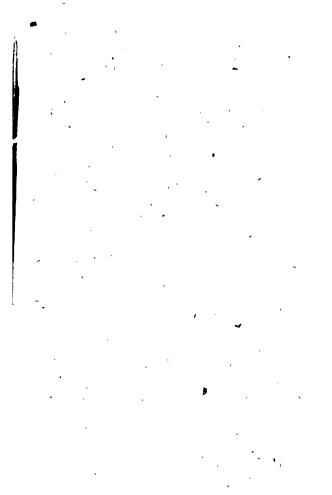

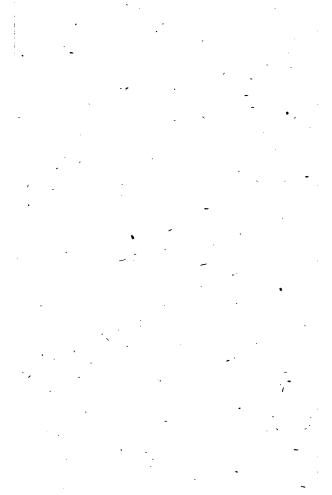

Goethe's

# nachgelassene Werke.

Erfter Band.

Stuttgart und Tübingen, in der I. G. Cotta'schen Buchhanblung.

1852.

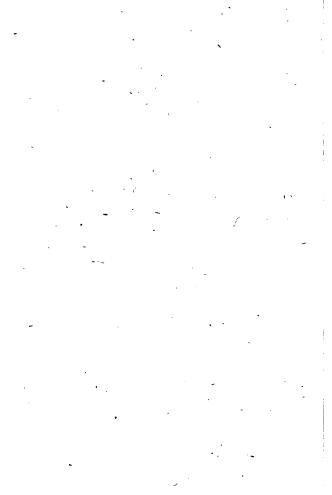

Werte

Bollftandige Musgabe letter Sand.

Ein und vierzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcuteenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in ber I. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

1832



# Inhalt.

Fauft. Der Tragbbie zwenter Theil in funf Acten. (Bollenbet im Sommer 1851.)



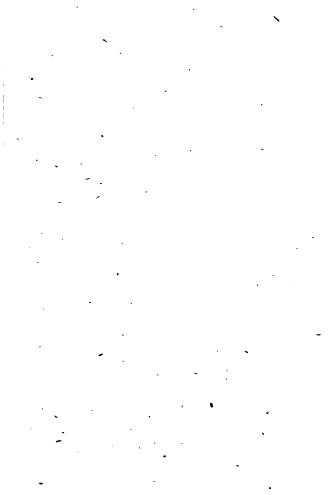

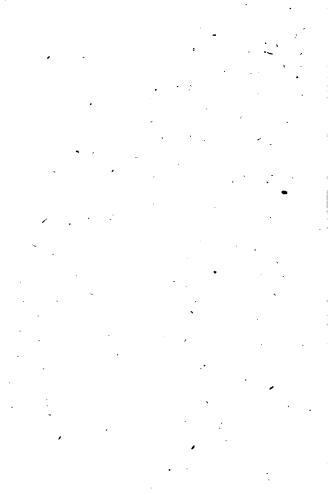

# Fau st.

Der Tragbbie zwenter Theil in fünf Acten.

(Bollenbet im Commer 1851.)

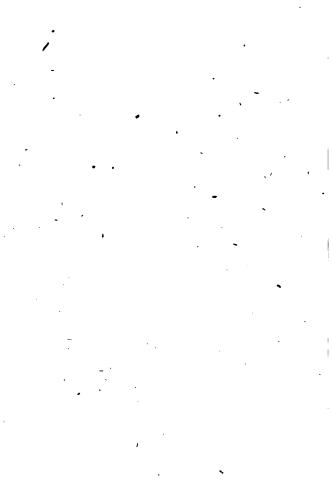

# Erster Act.

## Anmuthige Gegend...

Fauft auf blumigen Rafen gebettet, ernutet, unrubig, ichiaffuchend.

Dāmmerung.

Seister : Kreis schwebend bewegt, anmuthige lieine Ces stalten.

Ariel.

(Selang von Aeolsbarfen begleitet.) Wenn ber Butthen Frahlings; Regeir Ueber Aue schwebend sinet.
Wenn ber Felber gruner Gegen
Allen Erbgebornen blinet.
Rleiner Eisen Geistergröße Eilet wo sie helsen kann, Ob er heilig? ob er bose?
Iammert sin ber Unglächmann,

Die ihr dies haupt umschwebt im luft'gen Kreise, Erzeigt euch hier nach ebler Elfen Weise, Befanftiget bes Herzens grimmen Strauß; Entfernt bes Borwurfs glübend bittre Pfeile, Sein Innres reinigt von erlebtem Graus.
Bier find die Pausen nächtiger Weile, Nun ohne Säumen füllt sie freundlich aus. Erst sent sein Haupt auß tähle Posser nieder, Dann badet ihn im Thau aus Lethe's Kuth; Gelent sind balb die trampferstarrten Glieder, Wenn er gestärtt dem Tag entgegen ruht. Bollbringt der Elsen schönste Pflicht, Gebt ihn zurück dem heiligen Licht.

## Chor.

(Einzeln, ju zwenen und vielen, abmedfelnb und gefunnicht.) -

Wenn sich lan die Läfte füllen Um den grünumschränkten Plan, Süße Dafte, Nebelhüllen Sentt die Dammerung heran; Lispelt leise füßen Frieden, Wiegt das Herz in Kindesruh, Und den Augen dieses Mäden Schließt des Tages Pforte zu.

Nacht ift schon hervingefunten, Schließt fich heilig Stern an Stern; Große Lichter, kleine Junken, Elipern nah und glanzen fern; Glipern hier im See sich spiegelnb, Glanzen broben klarer Nacht; Tiefsten Anhens Glad besiegelnb. Herrscht bes Mondes volle Pracht.

Schon vertoschen sind die Stunden, hingeschwunden Schmerz und Glück: Kühl' es vor! Du wirst gesunden; Traue neuem Tagesblick.
Thater grünen, hingel schwellen, Buschen sich zu Schatten: Ruh; Und in schwanten Sitberwellen Wogt die Saat der Ernte zu.

Bunfc um Banfche zu erlangen. Schaue nach bem Glanze dort! Leife bift du nur umfangen, Schlaf ist Schale, nirf sie fort! Saume nicht bich zu erbreisten Benn die Menge zaubernd schweift; Alles kann der Eble leisten, Der versieht und rasch ergreist.

(Ungeheines Gerbfe vertundet bas herannagen ber Connt.)

#### Mriel.

Horchet! horcht! bem Sturm der Joren, Tonend wird für Geistes Dhren Schon der nene Lag geboren. Felsenthore kuarren rasselnd, Phobus Raber rollen prasselnd; Welch Gethfe bringt das Lickt!
Es trommetet, es posannet,
Auge blinzt und Ohr erstaunet,
Unerhörtes hört sich nicht.
Schlüpfet zu den Blumenkronen,
Tiefer tiefer, still zu wohnen,
In die Felsen, unter's Laub;
Trifft es euch so seyd ihr taub.

#### Fauft.

Des Lebens Putfe fchlagen frifch lebendig, Metherische Damm'rung milbe in begrußen; Du Erbe warft auch biefe Racht beftanbig, Und athmest nen erglicht zu meinen Bugen, Beginnest fcon mit Luft mich zu ningeben, Du regft und ruhrft ein traftiges Befchließen, Bum höchften Dafein immerfort zu ftreben. In Dammerfchein liegt fcon bie Belt erfcbloffen, Der Walb ertont von taufenbftimmigem Leben, That aus, That ein ift nebelftreif ergoffen; Doch sentt sich himmeletlarheit in die Tiefen, Und Zweig und Mefte, frifch erquict, entfproffen Dem buft'gen Abgrund wo verfentt fie fchliefen; Much Farb' an Farbe klart fich los vom Grunde, Bo Blum' und Blatt von Bitterperle triefen, Ein Parabies wird um mich her bie Runbe.

Binaufgeschant! — Der Berge Gipfelriefen Bertanben schon die feierlichfte Stunde;

Sie dürsen frah des ewigen Lichts genießen Das später sich zu und hernieder wendet. Jest zu der Alpe grängesenkten Wiesen Bird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet, Und stufenweis herad ist es gesungen; — Sie tritt hervor! — und, leider schon geblendet, Kehr ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen.

So ift es alfo, wenn ein fehnend hoffen Dem höchften Wunfch sich trausich zugerungen, Erfäumgspforten findet flügetoffen; Run aber bricht aus jenen ewigen Geänden Ein Flammen: Itebermaß, wir stehn betroffen; Des Lebens Fackel wollten wir entzünden, Ein Feuermeer umschlingt und, welch ein Feuer! Iste Lieb? Iste haß? die glübend und umwinden, Wit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer, Go daß wir wieder nach der Erde bliden, Zu bergen und in jugendichsten Schliere.

So bleibe benn bie Sonne mir im Raden! Der Wassersturg, bas Felsenriff burchbraufend, Ihn schau' ich an mit wachfendem Entzüefen. Bon Sturg zu Sturzen wälzt er jest in tausend Dann aber tausend Strbinen sich ergießend, Hoch in die Lüste Schaum an Schäume sausend, Mein wie herrlich diesem Sturm ersprießend, Wölbt sich des bunten Bogens Wechsels Dauer, Balb rein gezeichnet, balb in Lust-gerfießend, Umher verbreitend buftig table Schauer. Der fpiegelt ab bas menfchliche Beftreben. Ihm finne nach und bu begreifft genauer: Um farbigen Abglanz haben wir bas Leben.

# Raiferlice Pfalz.

Saal des Thrones. Staatsrath in Erwartung bes Raifers.

#### Erompeten.

Sofgefinde (aller Art prächtig gekletdet tritt ein). Der Kaifer (gelangt auf den Ihron; zu feiner Rechten ter Aftrolog).

Raifer.

Ich gruße die Getrenen, Lieben, Berfammelt aus ber Nah' und Weite; — Den Weisen seh' ich mir zur Seite, Allein wo ist ber Narr geblieben?

Junfer.

Gleich hinter beiner Mantel: Schleppe Stürzt' er zusammen auf ber Treppe, Man trug hinweg bas Fett: Gewicht, Lobt ober trunten? weiß man nicht. 3menter Junter.

Sogleich mit wunderbarer Schnelle Drangt sich ein andrer an die Stelle; Gar thstlich ist er aufgepust, Doch franenhaft daß jeder stunt; Die Wache halt ihm an der Schwelle Kreuzweis die Hellebarden vor — Da ist er doch der tahne Thor!

Mephiftopheles.

Was ist verwünscht und stets willenmen?
Was ist ersehnt und stets versagt?
Was immersort in Schutz genommen?
Was hart gescholten und verklagt?
Wen darsst die nicht herbeiberusen?
Wen höret jeder gern genannt?
Was naht sich beines Thrones Stufen?
Was hat sich selbst hinweggebannt?

Raifer.

Kür dießmal spare beine Worte! Hier sind die Rathsel nicht am Orte, Das ist die Sache dieser Herrn.— Da lbse du! das librt' ich gern. Wein alter Narr ging, fürcht' ich, weit in's Weite; Rimm seinen Plas und komm an meine Seite.

Mephiftopheles (fielst hinauf und ftellt fich jur Linten).

Gemut met ber Menge. Ein neuer Narr — Ju nener Vein — Wo kommt er her — Wie kam er ein — Der alte fiel — ber hat veethan — Es war ein Kaß — Run ist's ein Span —

Raifer.

Und also ihr Getrenen, Lieben, Willemmen aus der Nah' und Ferne; Ihr sammelt euch mit ganstigem Sterne; Da droben ist und Elka und Heil geschrieben. Doch sagt warum in diesen Tagen, Wo wir der Sorgen und entschagen, Schönbarte munmenschinztig tragen Und Heitres nur genießen wollten, Warum wir und rathschlagend audlen sollten Poch weil ihr meint es ging nicht anders au, Geschehen iste, so sews gethan.

Cangler.

Die höchste Angend, wie ein heiligen : Schein, Umgibt bes Kaifers haupt, nur er allein Bermag sie gultig auszuuben: Gerechtigfeit! — Was alle Menschen lieben, Was alle forbern, wünschen, schwer eutbehren, Es liegt an ihm bein Bole es zu gewähren. Doch ach! Was hilft bem Menschengeist Berstand, Dem herzen Gate, Willigfeit ber hand. Benn's sieberhaft durchaus im Staate wuthet, Und Lebel sich in Lebeln überbrütet.

Wer schaut hinab von diesem hohen Ramn In's weite Reich, ihm scheint's ein schwerer Traum. Bo Wißgestalt in Wißgestalten schaltet, Das Ungeses gesessich überwaltet, Und eine Welt des Irrthund sich entfaltet.

Der raubt fich Seerben, ber ein Beib, Reld, Rreug und Leuchter vom Altare, Berühmt fich beffen manche Jahre Mit beiler Saut, mit unverlegtem Leib. Jest brangen Rlager fic zur Salle, Der Richter pruntt auf hobem Pfubl, Inbeffen wogt, in grimmigem Schwalle Des Aufruhre machienbes Gewicht. Der barf auf Schand' und Frevel pochen. Der auf Mitioulbigfte fich ftust, Und: Schulbig! borft bu ausgesprachen Bo Unicould nur fich felber fcuist. So will fic alle Welt zerftudeln, Bernichtigen mas fich gebuhrt; Bie foll fich ba ber Ging entwideln Der einzig uns jum Rechten führt? Aulent ein wohlgefinnter Mann Reigt fic bem Someichler, bem Beftecher; Ein Richter, ber nicht ftrafen tann, Gefellt fich endlich jum Berbrecher; 36 malte schwarz, boch bichtern Flor Aba ich bem Bilbe lieber vor. (Dauft.)

Entschiffe find nicht zu vermeiben, Wenn alle schäbigen, alle leiben, Geht fewift bie Majeftat gu Raub.

#### Seermeifter.

Bie tobt's in biefen wilben Tagen! Ein jeber foldat und wird erfchlagen, Und für's Commando bleibt man taub. Der Barger hinter feinen Mauern, Der Ritter auf bem Felfenneft, Berfcwuren fich uns auszubauern Und halten ihre Krafte fest. Der Miethfolbat wird ungebulbig, Mit Ungeftum verlangt er feinen Lohn, Und waren wir ihm nichts mehr foulbig Er liefe gang und gar bavon. Berbiete wer was Alle wollten-Der hat ins Wesvennest gestort: Das Reich das fie beschützen follten, -Es liegt geplunbert und verheert. Man lagt ihr Toben, wathend Saufen, Schon ift die halbe Welt verthan; Es find noch Ronige ba braugen, Doch feiner benft es ging' ihn irgend an.

Schanmeifter.

Wer wirb auf Bunbegenossen pochen! Subsidien die man uns versprochen,

Bie Robrenwaffer bleiben aus. And herr, in beinen weiten Staaten Un wen ift ber Belis gerathen? Mobin man tommt ba balt ein Reuer Saus, Und unabbangia will er leben: Aufeben muß man wie er's treibt: Wir haben fa viel Rechte hingegeben, Dag und auf nichts ein Recht mehr übrig bleibt. Much auf Partepen, wie fie beißen, Ift heut ju Tage tein Berias; Sie indgen ichelten ober meifen, Gieichaultig wurden Lieb und : Des. Die Ghibellinen wie bie Guelfen Berbergen fich um auszuruhn; Ber jest will feinem Rachbar belfen? Ein jeber bat für fich gu thun. Die Golbespforten find verrammelt, Ein feber frast und scharrt und sammelt Und unfre Caffen bleiben leer.

#### Marschall.

Welch Unheit nunk auch ich erfahren; Wir wollen alle Tage sparen Und branchen alle Tage mehre: Und täglich wächst mie wene Bein. Den Abden thnt sein Wangel weher; Wilbstyweine, Erische, Dassel, Mehr, Welschühner, Hähnen, Gänst und Enten, Die Deputate, siehen,

Sie geben noch fo giemlich ein. Jeboch am Enbe fehit's an Bein. Wenn fonft im Reller Jag an Jag fich boute. Der beften Berg und Inbrediaufte, So fchlurft unenbliches Gefaufte Der eblen herrn ben leuten Ermfen aud. Der Stabtrath mus fein Laner auch vemaufen. Man greift zu hunven, greift zu Ranfen. Und unterm Tifche liegt ber Schmaus. Run foll ich zahlen, alle tomment.; Der Jube wird mich nicht verfconen, Der ichafft Anticipationen, Die fveisen Jahr um Jahr wevaus. Die Schweine tommen nicht au Wette, Bervfanbet ift ber Pfahl im Bette, Und auf ben Tifch tommt vorgegeffen Brob.

#### Raifer

(nach einigem Nachtenfen ju Mephisiopkeled). Sag, weißt bu Narr nicht auch noch eine Noth?

Mephistopheles.

Ich teineswegs. Dem Glanz umherzuschauen. Dich und die beinen! — Mangelte Bermanen. Wo Majestat unweigerlich gehent? Bereite Macht Feindseliges zerstreut. Wo guter Wille, traftig burch: Berstand. Und Thatigteit, vielfältige, zur hand? Was könnte da zum Untvillsse vereinen. Bur Finsterniß, wo solche Sterns scheinen?

#### Gemurmel.

Das ist ein Schale — ber's wohl versteht -Er tagt sich ein — So lang' es geht — Ich weiß schon — was hahinter stegt — Und was denn weiter? — Ein Project —

#### Mephistopheles.

Bo fehlt's nicht irgendwo auf diefer Welt? Dem dieß, dem das, hier aber fehlt das Geld. Bom Estrich zwar ift es nicht aufzuraffen; Doch Buisheit weiß das Tieffte heuzuschaffen. In Bergesabern, Mauergeanden Ift Gold gemanzt und ungemanzt zu finden, Und fragt ihr mich wer es zu Tage fchafft: Begabten Mann's Natur: und Geistelswaft.

#### Cangler.

Natur und Geist — so spricht man nicht zu Spristen. Deßhalb verbreunt man Atheisten Weil solche Reben hochst gefährlich sind. Natur ist Sande, Geist ist Teusel; Sie hegen zwischen sich den Zweisel, Ihr mißgestattet Zwitterfind. Und nicht so! — Kaisers alten Landen Sind zwen Gesplechter nur entstanden. Sie schiegen sind es und die Ritter; Sie seiligen sind es und die Ritter; Sie stehen jedem Ungewitter Und nehmen Kircht und Stagt ziffn Lober. Dem Pobelsinn verworr'ner Geister Entwickelt sich ein Wiberstand, Die Keper sind's! die Hexenmeister! Und sie verberben Stadt und Land. Die willst du nun mit frechen Scherzen In diese hohen Kreise schwarzen, Ihr hegt euch an verderbtem Herzen,' Dem Narren sind sie nah verwandt.

Mephistopheles.
Daran erfenn' ich ben gelehrten Herrn!
Bas ihr nicht tastet, steht euch meilenfern;
Bas ihr nicht faßt, bas fehlt euch ganz und gar;
Bas ihr nicht rechnet, glaubt ihr sen nicht wahr;
Bas ihr nicht wägt, hat für euch fein Gewicht;
Bas ihr nicht manzt, bas, meint ihr, gelte nicht.

#### Raifer.

Daburch sind unfre Mängel nicht erledigt, Was willst du jest mit beiner Fastenpredigt? Ich habe fatt das ewige Wie und Wenn; Es fehlt an Geld, nun gut, so schaff es denn!

Mephistopheles.

Ich schaffe was ihr wollt und schaffe mehr; 3war ist es leicht, doch ist das Leichte schwer. Es liegt schon da, doch um es zu erlangen Das ist die Kunst, wer weiß es anzusangen? Bebenkt doch nur: in jenen Schreckenkläuften, Wo Menschenfluthen Land und Volk ersäuften,

We ber und der, so sehr es ihn erschreckte, Sein Liebstes das und bortwohin versteckte; So war's von je in machtiger Romer Zeit, Und so fortan bis gestern, ja bis heut. Das alles liegt im Boden still begraben, Der Boben ist bes Kaisers, der soll's haben.

Schaumeister.

Für einen Narren fpricht er gar nicht schlecht. Das ift fürwahr bes alten Kaisers Recht.

#### Cangler.

Der Satan legt euch goldgewirfte Schlingen, Es geht nicht zu mit frommen rechten Dingen.

#### Marfchalt.

Schafft er und nur zu. Gof willfommne Gaben, Ich wollte gern ein bifchen Unrecht haben.

#### heermeifter.

Der Rarr ist klug, verspricht was jedem frommt; Kragt der Solbat boch nicht woher es kommt.

#### Mephistopheles.

Und glaubt ihr euch vielleicht burch mich betrogen; hier fieht ein Mann! ba! fragt ben Aftrologen. In Areif um Areise tennt er Stund und haus,. Go fage benn: wie sieht's am himmel aus?

#### Gemurmel.

Amen Schelme find's — Berstehn fich sich — Narr und Phantast — So nah bem Thron — Ein mattgestungen — alt Gedicht — Wer Thror blapt ein — ber Weise spring — Seethe's Marte, XII. Wb. 2

#### Aftrolog

(fpricht, Mephistopheles biaf't ein).

Die Sonne felbst fie ift ein lautres Golb, Mercur ber Bote bient um Gunft und Golb. Frau Benus hat's euch allen angethan, So fruh als fpat blickt fie euch lieblich an; Die teufche Luna launet grillenhaft, Mars trifft er nicht, fo braut euch feine Rraft. Und Jupiter bleibt boch ber iconfte Schein, Saturn ift groß, bem Auge fern und klein, Ihn als Metall verehren wir nicht fehr, An Werth gering, boch im Gewichte schwer. Ja! wenn zu Gol fich Luna fein gesellt, Bum Gilber Golb, bann ift es heitre Belt; Das Uebrige ift alles zu erlangen: Palafte, Garten, Bruftlein, rothe Bangen, Das alles ichafft ber bochgelahrte Mann, Der bas vermag mas unfer feiner fann.

#### Raifer.

Ich hore boppelt was er spricht, Und bennoch überzeugt's mich nicht.

#### Gemurmel.

Was foll uns das — Gebroschner Spaß — Calenderen — Chymisteren — Das hört' ich oft — Und falsch gehofft — Und kommt er auch — So ist's ein Gauch — Mephistophetes.

Da stehen sie umher und staunen, Bertrauen nicht bem hohen Fund; Der eine faselt von Alraunen, Der andre von dem schwarzen Hund. Was soll es daß der eine wiselt, Ein andrer Zauberen vertlagt, Benn ihm doch auch einmal die Sohle kiselt, Wenn ihm der sichre Schritt versagt.

Ihr alle fuhlt geheimes Wirken Der ewig waltenben Natur, Und aus den untersten Bezirken Schmiegt sich herauf lebend'ge Spur. Wenn es in allen Cliedern zwackt, Wenn es unheimlich wird am Plat, Nur gleich entschlossen grabt und hackt, Da liegt ber Spielmann, liegt ber Schat!

Gemurmel.

Mir liegt's im Kuß wie Bleigewicht — Mir frampft's im Arme — bas ist Gicht — Mir fradbelt's an der großen Zeh' — Mir thut der ganze Räcken weh — Nach solchen Zeichen wäre hier Das allerreichste Schaprevier.

Raifer.

Nur eilig! du entschlüpfft nicht wieber, Erprobe beine Lügenschäume, Und zeig uns gleich die ebelu Räume. Ich lege Schwert und Scepter nieber, Und will mit eignen hohen Handen, Wenn bu nicht lägft, bas Werk vollenben, Dich, wenn bu lägft, zur Holle senden!

#### mephistopheles.

Den Weg babin mußt allenfalls ju finben Doch fann ich nicht genug verfanben Was überall besittes harrent liegt. Der Bauer, ber bie Furche pflugt, Sebt einen Golbtopf mit ber Scholle, Salpeter hofft er von der Leimenwand Und findet golden : goldne Rolle, Erschreckt, erfreut in fummerlicher Sand. Was fur Gewolbe find zu fprengen, In welchen Rlaften, welchen Gangen Muß fich ber Schapbewußte brangen, Bur Nachbarschaft ber Unterwelt! In weiten, allverwahrten Rellern, Bon golbnen humpen, Schuffeln, Tellern, Sieht er fich Reihen aufgestellt: Votale ffeben aus Rubinen. Und will er beren fich bedienen Daneben liegt uraltes Mag. Doch - werbet ihr bem Rundigen glauben Berfault ift langft bas Spolg ber Dauben, Der Beinftein fouf bem Bein ein Hag. Effengen folder eblen Beine, Golb und Juwelen nicht alleine.

Umhallen sich mit Nacht und Graus. Der Weise forscht hier unverbroffen, Am Tag' ertennen bas sind Possen, Im Finstern sind Musterien zu Saus.

#### Raifer.

Die laß ich bir! Was will bas Duftre frommen? Hat etwas Werth, es muß zu Tage kommen. Wer kennt ben Schelm in tiefer Nacht genau? Schwarz find die Rahe, so die Katen grau. Die Topfe drunten, voll von Goldgewicht; Bieh' deinen Pflug, und achre sie au's Kicht.

#### Mephistopheles.

Rimm Hack und Spaten, grabe felber, Die Bauernarbeit macht dich groß, Und eine Heerde goldner Kalber Sie reißen sich vom Boden lod. Dann ohne Zaudern, mit Entzücken, Kannst die dich selbst, wirst die Geliebte schunden; Ein leuchtend Farb: und Gianzgestein erhöht Die Schönheit wie die Majestät.

#### Raifer.

Rue gleich, nur gleich! Wie lange foll es währen!

Aftrolog (wie oben).

herr, mäßige folch bringendes Begehren! Laß erst vorbei das bunte Freubenspiel;, Berstreutes. Wesen führt uns nicht zum Biel, Erst massen wir in Fassung uns verstihnen, Das Untre durch das Obere verdienen. Ber Gutes will, der sed erst gut; Ber Freude will, befanstige sein Blut; Ber Wein verlangt, der keltre reise Trauben; Ber Wunder hofft, der stärke seinen Glauben.

#### Raifer.

So sey die Zeit in Frhhlichkeit verthan! Und ganz erwünscht kommt Afchermittwoch au. Indessen feiern wir, auf jeden Kall, Nur lustiger das wilde Carneval.

(Trompeten. Exeunt.)

#### Mephistopheles.

Bie fich Berbienft und Glaet verfetten Das faut ben Thoren niemals ein; Benn fie ben Stein ber Beifen hatten Der Weife mangelte bem Stein.

Beitläufiger Saal, mit Nebengemachern, verziert und aufgeputt jur Dummenfcang.

#### Serolo.

Denet nicht ihr fend in deutschen Grangen Bon Teufels , naven : und Tobtentangen ; Ein beitres Fest erwartet euch. Der herr, auf feinen Romergugen, Bat, fich ju Mus, euch jum Beranugen. Die hoben Alven überftiegen, Gewonnen fich ein heitres Reich. Der Raifer , er, an beiligen Golen Erbat fich erft bas Recht gur Dacht. Und als er ging bie Krone fich ju holen, Sat er uns auch bie Rappe mitgebracht. Mun find wir alle neugeboren : Ein jeber weltgewandte Mann Bieht sie behaglich über Kopf und Ohren : Sie abnelt ibn verracten Thoren, Er ift barunter weise wie er tann. Ich febe fcon wie fie fich fchaaren, Sich schwantend fondern, trautich paaren; Bubringlich schließt fich Chor an Chor. Herein, binaus, nur unverbroffen : Es bleibt boch enblich nach wie vor, Dit ihren hunderttaufend Voffen, Die Welt ein eing'ger großer Thor.

### Gartnerinnen.

(Gefang begleitet von Manbolinen.)

Euren Beifall zu gewinnen Schmudten wir uns biefe Nacht, Junge Florentinerinnen, Folgten beutschen hofes Pracht; Aragen wir in braumen Loden. Mancher heitern Alume Bier; Seibenfloden, Seibenfloden Spielen ihre Rolle hier.

Denn wir halten es verdienflich, Lobenswärbig ganz und gar; Unfere Blumen, glanzend künftlich. Blühen fort das ganze Jahr.

Allerlei gefärbten Coninelin Warb fpunmetrifch Recht gethan; Mögt ihr Stha für Stha bewinsen. Doch bas Ganze zieht euch an.

Niedlich find wir anzuschauen. Gartnerinnen und galant; Denn das Naturell ber Frauen Ift so nab mit Annst verwande.

Sperolb.

Las die reichen Korbe sehen Die ihr auf den Häupten traget, Die sich bunt am Arme blähen; Jeder wähle was behaget. Eilig! daß in Laub und Eingen Sich ein Garren offenbare, Wärdig sind bie ju umbrangen Krämerinnen wie die Waare.

Gartnerinnen. Feilschet nun am beitern Orte, Doch tein Marten finbe ftatt! Und mit funig furgem Worte

Wiffe jeder mas er hat.

THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL

Dievenzweig mit Fracten. Keinen Blumenflor beneid' ich, Maen Wiberstreit vermeid' ich; Mir ist's gegen die Natur: Bin ich boch das Wart ber Lande, Und, zum sichern Unterpfande, Friedenszeichen jeder Flur, Hente, hoff' ich, soll mir's glacen Barbig schnes Laupt zu schmacen,

Achreneranz (golden). Seres Gaben, euch zu puten, Werben hotb und fieblich ftehn: Das Erwänschtefte bem Pluten Sep als eure Rierbe fchin.

Phanta fiekranz. Bunte Blunen, Malven chniich, Aus bem Moos ein Wunheuftor! Der Natur ist's nicht gewohnlich, Doch die Wabe wingt's herver.

Phantafiestraus. Meinen Ramen euch zu sagen. Burde Theophrast nicht wagen. Und boch hoff' ich, wo nicht allen, Aber mancher zu gefallen, Der ich mich wohl eignen mochte, Wenn sie mich in's Haar verfidchte, Wenn sie sich entschließen konnte, Wir am herzen Plat vergonnte.

# Musfoberung.

Mögen bunte Phantasien
Kur des Tages Mode blüben,
Wunder feltsam sehn gestaltet
Wie Natur sich nie entsaltet;
Grüne Stiele, golone Gloden
Blidt hervor aus reichen Loden! —
Doch wir

## Rofentnofpen

halten uns versteat, Ginalich, wer uns frisch entbeat. Wenn ber Sommer sich versundet Rosentnospe sich entzündet, Wer mag solches Glud entbehren? Das Bersprechen, bas Gewähren, Das beherrscht, in Florens Reich, Blid und Sinn und Lerz zugleich.

(Unter grunen Laubgangen popen bie Gartnerinnen gierlich foren Ram auf.)

Gáriner.

(Befang begieitet .von. Theorben.)

Blumen fehet rubig fprießen, Reizend euer Haupt umzieren, Frachte wollen nicht verführen, Kostend mag man sie genießen.

Bieten braunliche Gesichter Kirschen, Pfirschen, Konigspffaumen, Kauft! benn gegen Zung' und Gaumen Halt fich Auge schlecht als Michten

Kommt! von allerreiften Frachten Mit Geschmad und Lust zu Speisen; Ueber Rosen läßt sich bichten, In die Aepfel muß man beißen.

Sep's erlaubt uns anzupaaren Eurem reichen Jugenbflor. Und wir punen reifer Waaren Kalle nachbarlich empor.

Unter luftigen Gewinden, In geschmüster Lauben Bucht, Alles ift jugleich ju finden: Knofpe, Blatter, Blume, Frucht.

(Unter Mechfelgefang, begleitet von Guttarren und Theorben, fahren beibe Cobre fort tore Waaren flufenweis in die Sage ju fommaden und auszubieten.)

Mutter and Lochter. Mutter.

Madden als bu tauft an's Nicht Schmadt ich bich im Haubden, Warft fo lieblich von Geficht, Und fo zart am Leibchen, Dachte bich sogleich als Braut, Gleich bem Reichsten angetraut, Dachte bich als Weibchen.

Ach! nun ist fivon manched Jahr Ungenant verflogen, Der Sponsirer bunte Schaar Schnell vorbei gezogen'; Tanztest mit dem Einen fline, Gabst dem Andern stillen Wint Mit dem Ellenbogen.

Belches Veft inan auch erfann, Barb umsonst begangen; Pfanberspiel und britter Wann Bollten nicht verfangen; Seute sind die Narren los, Liebchen bssne Schoos, Bleibt wohl einer hangen.

Gefpielinnen Clung und schin gefellen fich bingu, ein pertrauliches Geplanker wird taut).

## Fifter und Bogelfteller

(mit Begen, Angel und Letnruthen, auch sonftigem Gerathe, treten auf, mifchen fich unter die ichonen Ameer. Bechieb feitige Berfuche ju gewinnen, ju fangen, ju entgeben und feftauhalten geben ju ben angenehmften Dialogen Gelegenbett).

Jolghauer (treten ein ungefchlacht).

Mur Plas! nur Bloge! Wir branchen Rauine. Wir fallen Baume Die frachend schlagen: Und wenn wir tragen Da gibt es Stoffe. Au unferm Lobe Brinat bieg in's Reine : Denn wirften Grobe Richt auch im Lande. Bie tamen Reine Fir fic gu Stanbe, Co febr fie wisten? Des seud belehret; Denn ibr erfrbret Wenn wir nicht ichwisten.

Pationalle (tappila, for lappila). The feet the Ehoven Gebäck gevoren;

Wir find die Ringen Die nie was trugen: Denn unfre Rappen, Jacken und Lappen Gind leicht ju tragen; Und mit Bebagen . Wir immer mußig, Pantoffelfüßig, Durch Martt und Saufen Ginher ju laufen, Gaffend gu fteben Uns anzufraben: Auf folde Rlange Durch Drang und Menge Nalgleich zu follupfen, Gefammt gu hupfen, Bereint ju toben. Ihr mogt uns loben, Ihr mogt uns ichelten, Wir laffen's gelten.

> Parafiten (schmeicheind: luftern).

Ihr wadern Trager Und eure Schwäger Die Kohlenbrenner, Sind unfre Manner; Denn alles Baden, Bejahindes Niden,

Gewundne Ubrafen. Das Doppelblafen, Das warmt und fühlet Die's einer fühlet, Bas fonnt' es frommen ? Es mochte Tener Gelbft ungeheuer Bom Simmel fommen, Gab' es micht Scheite Und Rohlentrachten, Die Berbesbreite Bur Gluth entfacten. Da brat's und prubelt's, Da foct's und ftrubelt's. Der mabre Schmeder, Der Tellerlecker, Er riecht ben Braten, Er ahnet Fifche; Das regt ju Thaten Un Gonners Tifche.

Trunkener (unbewußt); Sich mir heute nichts zuwider! Kahle mich so frank und frei; Frische Luft und heitre Lieber Lott ich selbst sie doch herbei. Und so trink ich! Trinke, trinke! Stoßet an ihr! Tinke, tinke! On dort hinten komm heran!

Schrie mein Weldchen boch entruftet, Rümpfte diesem bunten Roct, Und, wie seine ich mich gebrfistt. Schalt mich einen Mastenstock. Doch ich trinte! Trinte, trinte! Angeflungen! Tinte, tinte! Mastenstock stoßet an! Wenn es klingt, so ist's gethan.

Saget nicht daß ich verirrt bin, Bin ich doch wo min's behagt. Borgt der Wirth nicht, borgt die Wirthin, Und am Ende borgt die Magd. Immer trint' ich'! Trinke, trinke! Auf ihr Andern! Ainke, tinke! Jeder jedem! so fortan! Dunkt mich's doch es sey gethan.

Wie und wo ich mich vergnüge Mag es immerhin geschehn; Last mich liegen wo ich liege. Denn ich mag nicht länger stehn.

Chor.

Jeber Bruber trinte, trinte! Loaftet frisch ein Tinte, Einte! Sipet fest auf Bant und Span, Unterm Tisch Dem ist's gethau.

# Der Serolb.

(Kündigt verschiebene Poeten an, Raturdichter, Sof: und Riter terfänger, garifiche so wie Enthusiasten. Im Gebrang von Mimverbern aller Art last teiner den andern gum Borrag kommen. Einer schiecht mit wenigen Worten vorüber).

#### Saturifer.

Bist ihr was mich Poeten Erst recht erfreuen sollte? Durft ich singen und reben Bas niemand hören wollte.

(Die Nacht: und Grabbicher laffen fich entichulbigen, weil fie so eben im intereffanteften Gespräch mit einem friichenfante, nen Bampyren begriffen seigen, woraus eine neue. Dichtart sich vielleicht entwicken ehnnte; der Serold muß es geiten laffen und tufe indeffen die griechische Mythologie bervor, die, seifest im moderner Maste, weder Charafter noch Geställiges verilert.)

Die Grazien.

Mglaia.

Anmuth bringen wir ins Leben; Leget Anmuth in das Geben.

begemone. Leget Anmuth in's Empfangen, Lieblich ift's ben Bunfch erlangen.

Euphrolpne. Und in stiller Tage Schranten Höchst anmuthig sty bas Danten. Soethe's Werte. XLI. Wd. Die Bargen.

Atropos.

Mich bie altefte jum Spinnen Sat man bießmal eingelaben; Biel zu benten, viel zu finnen Gibt's beim garten Lebensfaben.

Daß er ench gelent und weich fen Wust' ich feinsten Flachs zu fichten; Daß er glatt und schlank und gleich sew Wird ber kluge Finger schlichten.

Bolltet ihr bei Luft und Tangen Allzu üppig euch erweisen, Dentt au dieses Jadens Gräugen, Hutet euch! er möchte reißen!

Rìotho.

Wist! in diesen letten Lagen Ward die Schesse mir vertraut; Denn man war von dem Betragen Unster Alten nicht erbant.

Berrt ingnüneste Gespininste Lange sie an Licht und Lust, Hoffnung herrsichster Gewinnste Schleppt sie schneidend zu der Grust. Doch auch ich im Impend Makten Frete mich schon hundentmal; Heute mich im Laum zu halten Scheere fteckt im Kutteral.

Und so bin ich gern gebunden. Blide freundlich diesem Ort; Ihr in diesen freien Stunden Schwärmt nur immer fort und fort.

### Ladefis.

Mir, die ich allein verständig, Blieb das Ordnen zugetheilt; Weine Beife, flets lebendig, Hat noch nie sich übereilt.

Faben tommen, Faben weifen, Jeben lene ich feine Bagn, Keinen laß ich überschweifen, Füg' er fich fin Kreis beran.

Konnt' ich einmal mich vorgeffen Bar' es um die Belt mir bong; Stunden gablen, Jahre meffen, Und der Weber nimmt ben Strang.

## Serots.

Die jesta kommten werbet ihr nicht kennen, Wär't ihr noch so getehrt in alben Schriften; Sie anzusehn, die so viel Uebel slisten. Ihr würdet sie wilkommne Gäste nennen.

Wir find die Klugen Die nie mas trugen: Denn unfre Rappen, Jacken und Lappen Gind leicht ju tragen; Und mit Bebagen . Wir immer mußig, Pantoffelfüßig, Durch Markt und Saufen Ginber ju laufen, Gaffend gu fteben Uns anzufrahen; Auf folche Rlange Durch Drang und Menge Malgleich ju folupfen, Gefammt ju hupfen, Bereint ju toben. Ihr moat une loben. Ihr mogt uns ichelten, Wir laffen's gelten.

> Parafiten (schmeicheind: luftern).

Ihr wadern Träger Und eure Schwäger Die Kohlenbrenner, Sind unfre Manner; Denn alles Baden, Bejahindes Nicken. Gewundne Obrafen, Das Doppelblafen, Das warmt und fühlet Wie's einer fühlet, Bas fonnt' es frommen ? Es mochte Tener Gelbft ungeheuer Bom Simmel fommen. Gab' es nicht Scheite Und Rohlentrachten. Die Berbesbreite Bur Gluth entfacten. Da brat's und prubelt's, Da focht's und ftrubelt's. Der mabre Schmeder, Der Tellerleder, . Er riecht ben Braten. Er ahnet Sifche; Das regt ju Thaten Un Gonners Tifche.

Arunkener (unbewußt). Set mir heute nichts zuwider! Kühle mich so frank und frei; Krische Luft und heitre Lieber Holt ich sethst sie boch herbei. Und so trint ich! Avinte, trinte! Stoßet an ihr! Tinke, tinke! On dort hinten komm heran! Stoßet an, so ist's gethan.

Schrie mein Welbchen boch entruftet, Rampfte biesem bunten Rock, Und, wie selv ich mich gebruffet, Schalt mich einen Mastenstock. Doch ich trinte! Arinke, trinke! Angeklungen! Tinke, tinke! Waskenstock stoßet an! Wenn es klingt, so iste gethan.

Saget nicht daß ich verirrt bin, Bin ich doch wo min's behagt. Borgt der Wirth nicht, borgt die Wirthin, Und am Ende borgt die Magd. Immer trint' ich'! Trinke, trinke! Auf ihr Andern! Tinke, tinke! Jeder jedem! so fortan! Dunkt mich's doch es seh gethan.

Wie und wo ich mich vergnüge Mag es immerhin geschehn; Laßt mich liegen wo ich liege. Denn ich mag nicht länger stehn.

Chor.

Jeber Bruber trinte, trinte! Loaftet frisch ein Tinte, Linte! Sipet fest auf Bant und Span, Unterm Tisch Dem ift's gethat.

# Der Serolb.

(Stundigt verschiedene Poeten an, Raturdichter, hof: und Riter terfanger, gariliche so wie Enthusiaften. Im Gedräng von Mimverbern aller Art last teiner ben andern jum Borrag kommen. Einer schleicht mit wenigen Worten vorüber).

## Saturifer.

Bist the was mich Poeten Erst recht erfreuen sollte? Dürft ich singen und reben Was niemand hören wollte.

(Die Nacht: und Grabbichter laffen sich entschuldigen, weil sie so eben im intereffantesten Gespräch mit einem frischerstander nem Ramppren begriffen seigen, woraus eine neue Dichart sich vielleicht entwickeln tonnte; ber Lerold muß es geiten laffen und ruft indeffen die griechische Mythologie bervor, die, seifel in moderner Maste, weber Charatter noch Gesätliges vertiert.)

### Die Gragien.

Anmuth bringen wir ins Leben; Leget Anmuth in das Geben.

Seget Anmuth in's Empfangen, Lieblich ift's ben Wunfch erlangen.

Euphrofpne. Und in stiller Tage Schranten Hochft anmuthig fen bas Danten. Socie's Werte, XII. 286. Die Bargen,

Atropos.

Mich bie altefte jum Spinnen Sat man biegmal eingelaben; Biel ju benten, viel ju finnen Gibt's beim garten Lebensfaben.

Daß er end gelent und weich fen Wußt' ich feinsten Flachs zu fichten; Daß er glatt und schlant und gleich sew Wird der kluge Finger schlichten.

Wolltet ihr bei Luft und Tangen Allzu üppig euch erweisen, Denkt an bieses Fabens Gränzen, Hatet euch! er möchte reißen!

Rìotho.

Bist! in diesen letten Lagen Bard die Schoore mir vertraut; Denn man war von dem Betragen Unster Alten nicht erbaut.

Berrt unnüngite Gespinnste Lange sie an Licht und Luft, Joffnung herrichster Gewinnste Schleppt sie fchneibend zu ber Geuft. Doch auch ich im Ingend Makten Arrte mich schon hundentmal; Heute mich im Zaum zu halten Scherre stoett im Kutteral.

Und so bin ich gern gebnuben, Blicke freundlich biesem Ort; Ihr in biesen freien Stunden Schwärmt nur immer fort und fort.

#### Ladefis.

Mir, die ich allein verständig, Blieb bas Ordnen zugetheilt; Weine Weife, flets lebendig, Hat noch nie sich übereilt.

Fåben kommen, Fåben weifen, Jeben lene ich feine Bahn, Keinen laß ich übenschweifen, Füg' er sich fün Kreis heran.

Konnt' ich einmal mich vorgeffen Bar' es um die Welt mir bong; Stunden gablen, Jahre meffen, Und der Weber nimmt ben Swang.

## Serots.

Die jeso domiten werbet ihr nicht kennen, Bar't ihr noch so gelehrt in alben Schriften; Sie anzusehn, die so viel Uebel sliften. Ihr würdet sie wilkommne Gaste nennen. Die Furien find es, niemand wird uns glauben, Sabic, wohlgestattet, freundlich, jung von Jahren; Last euch mit ihnen ein, ihr follt erfahren Wie fchlangenhaft verleben folde Tauben.

Brar find fie tudisch, doch am heutigen Tage, Wo jeber Narr sich ruhmet seiner Mangel, Auch sie verlangen nicht den Ruhm als Engel, Bekennen sich als Stadt: und Landesplage.

#### Miecto.

Was hilft es end, ihr werbet uns vertrauen, Denn wir sind habic und jung und Schmeichelkauchen; Hat einer unter euch ein Liebe : Schäuchen, Wir werben ihm so lang bie Ohren frauen.

Bis wir ihm fagen burfen, Aug' in Ange: Daß sie zugleich auch Dem und Jenem winke, . Im Kopfe bumm, im Rücken krumm, und hinke, Und, wenn sie seine Brant ift, gar nichts tauge.

So wiffen wir die Braut auch zu bedrängen: Es hat sogar der Freund, vor wenig Wochen, Berächtliches von ihr zu Der gesprochen! Berschhnt man sich so bleibt doch etwas hängen.

### · Megára.

Das ist nur Spaß! benn, sind sie erst verbunden, Ich nehm' es auf, und weiß, in allen Fallen, Das schonste Gluck burch Grille zu vergallen; Der Mensch ist ungleich, ungleich sind die Stunden. Und niemand hat Erwanschtes fest in Armen, Der sich nicht nach Erwanschterm thorig seinte, Bom hochsten Glack, woran er fich gewöhnte; Die Sonne flieht er, will ben Frost erwarmen.

Mit biesem allen weiß ich zu gebahren, Und führe her Asmodi, den getreuen, Bu rechter Beit Unseliges auszustreuen, Berberbe so das Menschenvoll in Paaren.

# Tifiphone.

Eift und Dold, statt bhfer Bungen, Misch' ich, schärf' ich bem Berräther; Liebst bu andre, früher, später Hat Berberben bich burchbrungen,

Muß der Augenblicke Säßtes Sich zu Gischt und Salle wandeln! Hier kein Markten, hier kein Handeln, Wie er es beging', er büßt es.

Singe feiner vom Bergeben! Felsen flag' ich meine Sache; Echo, horch! erwiebert: Rache! Und wer wechselt soll nicht leben.

#### Seroto.

Belieb' es euch zur Seite wegzuweichen, Denn was jest komint ist nicht von eures Gleichen. Ihr seht wie sich ein Berg herangebrängt, Mit bunten Teppichen die Weichen stolz behängt; Ein Haupt mit langen Zahnen, Schlangenrüffet, Geheimniswill; doch zeig' ich euch ben Schläffet. Im Nacken sist ihm zierlich zarte Frau, Mit feinem Städschen lenkt sie ihn genau; Die andre brobenstehend herrlich zhehr Umgibt ein Glanz der blendet mich zu sehr. Zur Seite gehn gekettet eble Frauen, Die eine bang, die andre froh zu schauen; Die eine wänscht, die andre fühlt sich frei, Vertände sede wer sie seh.

### Furcit.

Dunffige Kadelir, Lampen, Lichter, Dammern burth's verworene Fest, Bwischen bliefe Truggestichter Bannt mich, ach! bie Kette fest.

Fort, ihr lächerkichen Lacher! Ener Grinsen gibt Berbacht; Alle meine Wibersacher Drängen mich in bieser Nacht,

Hier! ein Freund ift Feind geworden, Seine Maste kenn' ich schon; Jener wollte mich ermorben, Nun entbeat schleicht er davon.

Ach wie gern in jeber Richtung Fish' ich zu ber West hinaus; Doch von britten broht Bernichtung, Halt mich zwischen Dunst und Graus. hoffnung.

Seph gegrußt, ihr lieben Schweftern. Sabt ihr euch fcon beut und geftern In Bermummungen gefillen. Beiß ich boch gewiß von allen Morgen wout ihr eifch enthauen. Und wenn wit bei Factelscheine Uns nicht fonberlich behagen, Werben wir in beitern Tagen, Gang nach unferm eignen Willen, Bath gefellig, bath alleine Frei burch fcone Fluren wanbeln, Rach Belieben ruhn und handeln Und in forgenfreiem Leben, Die entbehren, ftete erftreben. Ueberall willfominne Gafte Treten wir getroff binein : Sicherlich es muß bas Befte Irgendroo gu finden fenn.

### Munbett."

Broep ber größten Menschenfelmbe; Fürcht und Hoffnung, angeseirer: Halr ich ab ben ber Genteinbe; Plat gemacht! Wir fend generoch

Den lebendigen Cotossen. Führ ich, seht ihr; ihrumibelaten. Und er wandels muskibrissen Schritt vor Schuist mis stellen Pfaben. Droben aber auf ber Zinne Jene Gottin, mit behenden Breiten Flügeln, jum Gewinne Allerfeits fich hinzuwenben.

Rings umgibt fie Glanz und Clorie Leuchtend fern nach allen Seiten; Und fie nennet fich Bictorie, Göttin aller Thatigfeiten.

Boilo:Therfites.

Su! Ju! da tomm' ich eben recht.
Ich schelt' euch allzusammen schlecht!
Doch was ich mir zum Ziel ersah
Ist oben Frau Bictoria.
Mit ihrem weißen Flügelpaar,
Sie bünkt sich wohl sie sen ein Nar,
Und wo sie sich nur hingewandt
Gehör' ihr alles Bolk und Land;
Doch, wo was Rühmliches gelingt
Es mich sogleich in Harnisch bringt.
Das Tiese hoch; das Hohe ties,
Das Schiese grad, das Grade schies.
Das ganz allein macht mich gesund,
So will ich's auf dem Erbenrund.

Serold ....

So treffe bich, bu Lumpenhund, Des frommen Stabes Meisterstreich! ... Da trumm' und winde dich sogleich! - Bie sich die Doppelzwerggestalt,
So schnell zum esten Klumpen ballt! —
— Doch Bunder! — Klumpen wird zum Ey,
Das bläht sich auf und plant entzwey;
Run fällt ein Zwillingspaar heraus,
Die Otter und die Gedermaus;
Die eine fort im Staube friecht,
Die andre schwarz zur Decke sliegt;
Sie eilen braußen zum Berein,
Da möcht ich nicht der Oritte seyn.

#### Gemurmel. '

Frisch! dahinten tanzt man schon — Rein! ich wollt ich war davon — Kühlst du, wie und das umstächt. Das gespenstische Gezücht? Sauf't es mir doch über's Haar — Ward ich's doch am Kuß gewahr — Keiner ist von und verleht — Alle doch in Kurcht gesent — Ganz verdorden ist der Spaß! — Und die Bestien wollten das.

### Serold.

Doch ich fürchte, burch bie Femter Bieben luftige Gefvenfter, Und von Spitt und Banbereyen Bugt' ich euch mat gu befreien. Machte fich ber Zwerg verbachtig, Run bort hinten ftromt es machtig. Die Bebeutung ber Gestalten Mocht' ich amtsgemaß entfalten. Aber mas nicht zu begreifen Bust' ich auch nicht zu erklären. Helfet alle mich belehren! . -Seht ihr's durch bie Meuge schweifen,? . Bierbespannt ein prachtiger Wagen Wird burch alles burchgetragen; Doch er theilet nicht bie Menge, Nirgend fely ich ein Gehränge; ..... Farbig glipert's in der Ferne, Irrend leuchten bunte Sterne, Wie von magischer Laterne, . . . Schnaubt's beran mit Sturingewalt. ... Plat gemacht! mich fchaubert's!

Rnabe (Wagenlenter). Soalt!

Die Bewundrer, Areis um Areise. Herold auf! nach beiner Beise, The wir von euch entstiehen, Und zu schilbern und zu nenwen; Denn wir sind Allegorien Und so solltest du und kennen.

Serold.

Waste nicht bich zu benennen, Eher tonnt' ich bich befchreiben.

Anabe Lenter.

So probir's!

Servit.

Man muß geftehn: Erstlich bist du jung und schon. Halbwüchsiger Anabe bist du; doch die Frauen Sie möchten dich ganz ansgewachsen schauen. Du scheinest mir ein kunftiger Sponstrer, Recht so von Haus aus ein Werschiver.

Rnabe Lenfer.

Das läßt fich horen! fahre fort, Erfinde bir bes Rathfels heitres Wort.

herold:

Der Angen schwarzer Bilb, die Nacht der Locken Erheitert von juwelnem Band! Und welch ein zierliches Sewand! Rießt dir von Schultern zu ben Socien,! Wit Purpursaum und Elizenkand! Man konnte bich ein Mabchen schelten; Doch warbest bu, zu Wohl und Weh, Auch jevo schon bei Mabchen getten: Sie lehrten bich bas A. B. C.

Anabe Lenter.

Und biefer, der als Prachtgebithe Hier auf dem Wagenthrone prangt? Derold.

Er scheint ein König, reich und milbe, Wohl bem ber seine Gunft erlangt! Er hat nichts weiter zu erstreben; Wo's irgend sehlte spaht sein Blick, Und seine reine Lust zu geben Ist größer als Besit und Glack.

Rnabe Lenfer.

Diebei darfft bu nicht ftehen bleiben, Du mußt ihn recht genau beschreiben. Berolb.

Das Würbige beschreibt sich nicht.
Doch das gesunde Mondgesicht,
Ein voller Mund, erbitalte Wangen,
Die unterm Schmud des Turbans prangen;
Im Faltenkleid ein reich Behagen!
Was soll ich von dem Anstand sagen?
Als herrscher scheint er mir bekannt.
Knabe Lenker.

Plutns, bes Reichthuns Gott gengnut; Derfetbe fommt in Prupt baber, Der hohe Kaifer wünsch ihn febr. Serold.

Sag' von bir felber auch bas Bas und Bie?

Rnabe Lenter.

Bin die Verschwendung, bin die Poesse; Bin der Poet, der sich vollendet Wenn er sein eigenst Gut verschwendet. Auch ich din unermestlich reich Und schäpe mich dem Plutus gleich. Beleb' und schmuck ihm Aanz und Schmaus, Das was ihm fehlt das theit ich aus.

Serold.

Das Prahlen steht dir gar zu schön, Doch lag uns beine Künste sehn.

Anabe Lenter.

Sier feht mich nur ein Schnippchen schlagen, Schon glangt's und glivert's um ben Bagen. Da springt eine Verlenschnur hervor.

(Immerfort umberschnippend.) Rehmt goldne Spange für Hals und Ohr; Auch Kamm und Kronchen ohne Fehl; In "Ringen ihstlichstes Iuwel; Auch Flämunchen spend, ich dann und wann, Erwartend wo es zünden kann.

Serolb.

Wie greift und hascht die liebe Menge! Fast kommt der Geber ins Gebrange.

Kleinobe schnippt er wie un Traum. Und alles hascht im weiten Raum.

Doch da erleb' ich neue Pfisse: Was, einer noch so einsig grifft Deß hat er wirklich schlechten Lohn. Die Gabe stattert ihm davon.
Es löst sich auf das Verlenband, Ihm trabbeln Köfer in der Hand. Er wirft sie weg der arme Tropf Und sie umsummen ihm den Kopf. Die andern, statt solider Vinge. Erhaschen stevle Schnetterlinge. Wie doch der Schelm so viel verheißt, Und nur verleiht was golden gleißt!

#### Rnabe Lenter.

Awar Masten, mert' ich, weißt bu zu verfünden, Allein der Schale Wesen zu ergründen Sind Herolds Hosgeschäfte nicht; Das fordert schärferes Gesicht. Doch hat' ich mich vor jeder Fehde; An bich, Gebieter, wend' ich Frag' und Rede. (Zu Putus gewendet.)

haft du mir nicht die Windesbraut Des Biergespannes anvertraut? Lent' ich nicht glücklich wie du leitest? Bin ich nicht da wohin du deutest? Und wußt' ich nicht auf kunnen Schwingen Für dich die Palme zu erringen? Wie oft ich auch für dich gesechten. Mir ist as sedenzeit geglückt; Wenn Lorbeer beine Stirne schmückt, Hab' ich ihn nicht mit Sinn mib Hand gestochten? Vlutus.

Wenn's notifig ift daß ich dir Zeugnis leifte, So sag' ich gern: bist Geist von moinem Geiste. Du handelst stets nach meinem Ginn, Bist reicher als ich selber bin. Ich schäe, deinen Dienst zu lohnen, Den grünen Zweig vor allen meinem Kronon. Ein wahres Wort verkind ich allen: Wein lieber Sohn an dir hab' ich Sofatien. Knabe Lenter au Remee.

Die größten Gaben meiner hand,
Seht! hab' ich rings umher gesandt;
Auf dem und jenem Ropfe glüht
Ein Flammehen das ich angespräst,
Bon einem zu dem andern hüpft's,
An diesem halt sich's, dem entschläpft's,
Ear setten aber flamme's empor
Und leuchtet rasch in turzen Mor;
Doch vielen, eh' man's noch erkannt.
Berlischt es, traurig ausgebrannt.

Meiber-Setlatsch. Da droben auf dem Biengespann Das ist gewiß ein Charlatan; Getauzt da hintendrauf Hankowest. Doch abgezehrt von Lunger und Durft, Wie man ihn niemals noch erblickt; Er fühlt wohl nicht wenn man ihn zwick.

Der Abgemagerte. Bom Leibe mir efles Beibegeichlecht! Ich weiß bir fomm' ich niemals recht. --Wie noch die Frau ben Gerb verfah, Da bies ich Avaritia; Da ftand es aut um unser Saus: Rur viel herein, und nichts binaus! Ich eiferte fur Rift' und Schrein; Das follte wohl gar ein Lafter feyn! Doch als in allerneuften Jahren Das Weib nicht mehr gewohnt zu fparen, Und, wie ein jeber bofer Bahler, Beit mehr Begierben bat als Thaler, Da bleibt bem Manne viel ju bulben, Wo er nur binfieht ba find Schulben; Sie wendet's, tann fie mas erfpulen, Un ihren Leib, an ihren Buhlen; Auch fpeift fie beffer, trinkt noch mebr Mit ber Sponfirer leibigem Seer; Das fteigert mir bes Golbes Reig: Bin mannlichen Gefchlechts, ber Geig!

hauptweib. Mit Drachen mag ber Drache geizen, Ift's boch am Enbe Lug und Trug! Er ermnt bie Manner aufzureizen. Sie find schon unbequem genug. Beiber in Maffe.

Der Strohmann! Meldf ihm eine Schlappe! Was will das Warterholz und bedu'n ? Wir sollen seine Franc scheun! Die Drachen sind von Holz und Pappe, Frich au und bringt auf ihn hinein!

Seroit.

Bei meinem Stade! Ruch gehalten! — Doch braucht es meiner Schlfe kaum; Seit wie die grimmen Ungestalten, Bewegt im rasin gewonnenen Raum, Das Doppel: Flügeipaar entfatten! Entruftet schatteln fich ber Drachen Umschuppte, feuerspeiende Rachen; Die Menge sieht, rein ift ber Plas.

Platus fietge vom ABagen.

Serold.

Er tritt berab, wie königlich! Er winkt, die Drachen rühren sich; Die Kiste baben sie vom Wagen. Mit Goth und Geiz berangetragen, Sie steht zu seinen Fäsen da: Ein Wunder ist es wie's geschab.

Plutus (im Benter.

Nun bist du les ter allzutästigen Schwere, Bist frei und frank, nun frisch zu deiner Sphäre! Hier ist sie nicht! Verworren, schäcig, with Umdrängt und tier ein franknbaft Gebild.

Goespe'e Berte XLI, 25.

Rur wo bu flar in's holbe Rlare fchauft, Dir angehörft und bir allein vertrauft, Dorthin wo Schones, Gutes nur gefällt, Bur Einfamteit! — Da schaffe beine Belt.

### Rnabe Lenter.

So acht' ich mich als werthen Abgefandten,
So fieb' ich dich als nächsten Anverwandten.
Wo du verweilst ist Küle, wo ich din
Kählt jeder sich im herrlichsten Gewinn;
Auch schwankt er oft im widerstumigen Leben:
Soll er sich dir? soll er sich mir ergeben?
Die Deinen freisich können mußig ruhn,
Doch wer mir folgt hat immer was zu thun.
Richt insgeheim vollsähr' ich meine Thaten,
Ich athme nur und schon din ich verrathen.
So lebe wohl! Du gdunst mir sa mein Gläck;
Doch liste leif und gleich din ich zurück.
(Ab wie er kam.)

Plutus.

Run ist es Zeit die Schäve zu entfesseln! Die Schlösser treff' ich mit des Herolds Ruthe. Es thut sich auf! schaut her! in ehrnen Kesseln Entwickelt sich's und wallt von goldnem Blute; Zunächst der Schmuck von Kronen, Ketten, Ringen; Es schwillt und broht ihn schmelzend zu verschlingen.

Bechfelgeschrei ber Menge. Seht hier, o hin! wie's reichlich quillt, Die Kiste bis zum Ranbe fullt. Gefäße goldne schmelzen sich,
Gemunzte Rollen wälzen sich,
Ducaten hüpfen wie geprägt,
D wie mir das den Busen regt —
Wie schau' ich alle mein Begehr!
Da kollern sie am Boden her.
Man bietet's euch, benuzi's nur gleich,
Und bückt euch nur und werdet reich.
Wir andern, rüstig wie der Blis,
Wir nehmen den Koffer in Besis.

#### Serolb.

Bas foll's, ihr Thoren? foll mir das?
Es ist ja nur ein Mastenspaß.
Hent Abend wird nicht mehr begehrt;
Glaubt ihr man geb' euch Gold und Werth?
Sind doch für euch in diesem Spiel
Selbst Rechenpsennige zu viel.
Ihr Täppischen! ein artiger Schein
Soll gleich die plumpe Wahrheit seyn.
Bas soll euch Wahrheit? — Dumpsen Wahn
Pactt ihr an allen Jipseln an. —
Bermummter Plutus, Mastenheld,
Schlag dieses Bolt mir aus dem Feld.

### Dlutus.

Dein Stab ist wohl bazu bereit, Berleih' ihn mir auf turze Zeit. — Ich tauch' ihn rasch in Sub und Gluth. — Run! Masten sern auf eurer Hut. Wie's blist und plast, in Funten fpratt! Der Stab schon ist er angeglüht. Wer sich zu nah berangebrängt Ist unbarmherzig gleich versengt — Jest sang' ich meinen Umgang an.

Geschrei und Gedräng.

D weh! Es ist um uns gethan. —
Entstiehe wer entstiehen kann! —
Burud, zurüst du Hintermann! —
Mir sprüht es heiß in's Angesicht. —
Mich drückt des glühenden Stabs Cewicht —
Bertoren sind wir all und all. —
Burud, zurüst zu Mastenschwau!
Burus, zurüst, unfinniger Hauf —
D! hatt' ich Flügel sich auf. —

Plutus.

Schon ist ber Kreis zurückgebrängt Und niemand glaub' ich ist versengt.-Die Menge weicht, Sie ist verscheucht. — Doch solcher Ordnung Unterpfand Bieh' ich ein unsichtbares Band.

Serold.

Du haft ein herrlich Wert vollbracht, Wie bant' ich beiner klugen Macht!

Vlutus.

Noch braucht es, edler Freund, Gebuld: Es broht noch mancherlei Tumult.

#### Geig.

So fanu man boch, wenu es beliebt, Bergnüglich biefen Rreis befchauen; Denn immerfort find vornen an die Frauen Bo's was zu gaffen, was zu naschen giebt. Moch bin ich nicht fo vollig eingeroftet! Ein fcones Beib ift immer fcon: Und heute, weil es mich nichts toftet, . Go wollen wir getroft fponfiren geln. Doch weil am überfüllten Orte Richt jebem Dhr vernehmlich alle Worte, Berfuch' ich tlug und hoff' es foll mir gladen, Mich pantomimisch beutlich auszuhrücken. hand, Jug, Gebarbe reicht mir ba nicht fin, Da muß ich mich um einen Schwant bemalfn. Wie fenchten Thon will ich bas Gold behanbeln, Denn bieg Metall lagt fich in alles manbeln.

## Beroto.

Was fangt ber an ber magre Theo! Hat so ein hungermann hunwor? Er knetet alles Gold zu Teig, Ihm wird es untern Handen weich; Wie er es brackt und wie es balkt Bleibt's immer boch nur ungestalt. Er wendet sich zu den Weibern boet, Sie schreien alle, möchten fort, Gebärden sich gar widerwartig; Der Schalk erweist sich übelfertig.

Ich fürchte baß er fich ergest Wenn er bie Sittlichfeit verlett. Dazu barf ich nicht schweigsam bleiben, Gib meinen Stab ihn zu vertreiben.

## Plutus.

Er ahnet nicht was uns von außen broht; Laß ihn die Narrentheibung treiben, Ihm wird tein Raum für seine Vossen bleiben; Gefet ift mächtig, mächtiger ist die Noth.

Getümmel und Gefang. Das wilbe Heer es fommt zumal Bon Bergeshibh' und Walbes Thal, Unwiderstehlich schreitet's an: Sie feiern ihren großen Pan. Sie wissen boch was feiner weiß Und brängen in den leeren Kreis.

#### Vlutus.

Ich kenn' end wohl und euren großen Pan!
Jusammen habt ihr kuhnen Schritt gethan.
Ich weiß recht gut was nicht ein jeder weiß,
Und bffne schuldig diesen engen Kreis.
Wag sie ein gut Geschick begleiten!
Das wunderlichste kann geschehn;
Sie wissen nicht wohin sie schreiten,
Sie haben sich nicht vorgesehn.

Bildgefang. Gepustes Bolf bu, Flitterschau! Sie kommen roh, fie kommen rauh, In hohem Sprung in rafchem Lauf, Sie treten berb und tuchtig auf.

Faunen.

Die Faunenschaar
Im lustigen Tanz,
Den Eichentranz
Im trausen Haar,
Ein feines zugespistes Ohr
Oringt an bem Lodentopf hervor,
Ein stumpfes Naschen, ein breit Gesicht,
Das schabet alles bei Frauen nicht.
Dem Faun, wenn er bie Patsche reicht,
Bersagt bie Schönste ben Tanz nicht leicht.

Gatur.

Der Satyr hapft nun hinterbrein Mit Ziegenfuß und barrem Bein, Ihm sollen sie mager und sehnig sehn. Und gemsenartig auf Bergedhöhn Betustigt er sich umberzusehn. In Freiheitslust erquick alsdaun Berhohnt er Kind und Weib und Mann, Die tief, in Thales Dampf und Nauch, Behaglich meinen sie lebten auch, Da ihm doch, rein und ungestört, Die Welt dort oben allein gehört.

Gnomen. '. ...

Da trippelt ein die kleine Schaar, ...
Sie halt nicht gern sich Paar und Vaar;

Im moofigen Aleid mit Lauplein hell Bewegt sich's durcheinander ichnell, Wo jedes für sich selber schafft, Wie Leuchtameisen wimmethaft; Und touseit emsig hin und her, Beschäftigt in die Kreuz und Quer.

Den frommen Gatchen nah verwandt, Mis Felschirurgen wohl befannt: Die hoben Berge ichropfen wir, Mus vollen Abern Schopfen mir; Metalle fturgen wir gu Tauf Mit Gruß getroft: Gind auf! Gind auf! Das ift von Grund aus mohl gemeint, Bir find ber guten Menfchen Freund. Doch bringen wir bas Golb zu Tag Damit man ftehlen und fuppeln mag; Micht Gifen fehle bem flotzen Mann Der allgemeinen Mord erfann. Und wer die bren Gebot verachte Sid auch nichts aus ben anbern macht. Das alles ift nicht unfre Schulb. Drum habt fofort wie wir Bebuld:

Riefen.

Die wilben Männer find's genannt, Am Harzgebirge wohl bekannt; Naturlich nacht in after Waft, Sie kommen simuntlich wiesenhaft. Den Fichtenstamm in rechter hand Und um den Leib ein wulftig Band; Den derosten Schurz von Zweig und Blatt, Leibwache wie der Papst nicht hat.

> Rymphen im Chor. (Sie umfaliefen ben großen Pan.)

Much fomint er an! Das All ber Mett Wird vorgesteft Im großen Van. Ihr heiterften umgebet ihn, Im Ganteltang umschwebet ihn; Denn weil er ernft und gut babei, So will er bag man frohlich fey. Much unterm blauen Bolbebach Berhielt er fich beständig mach: Doch riefeln ibm bie Bache au. Und Luftlein wiegen ibn milb in Mul Und wenn er ju Mittage fchlaft ... Sich nicht bas Blatt am Zweige regt; Gefunder Pflangen Balfambuft Erfüllt die ichweigfonn fille Luft; Die Nymphe barf nicht munter fem Und wo fie fant, ba folaft fic ein. Wenn werwartet mit Gewalt Dann aber feine Stimme erfchallt, Wie Blipes Symttermerit Meggepagia. Dann niemand weiß me ein moch aus, Berfirent fich tapfres Heer im Felb Und im Getummel bebt ber Belb. Go Ehre bem, bem Ehre gebuhrt! Und Beil ihm ber uns hergeführt!

Deputation ber Gnomen. (Un ben großen Pan.)

Wenn bas glanzend reiche Gute Kabenweis burch Rlufte ftreicht, Rur ber klugen Bunfchelruthe Seine Labprinthe zeigt,

Wolben wir in duntlen Grüften Troglodutisch unser Gaus, Und an reinen Tagestüften Theilst du Schäpe gnädig aus.

Nun entbeden wir hieneben Eine Quelle munberbar, Die bequem verspricht zu geben Was taum zu erreichen war.

Dieß vermagft bu ju vollenben, Rimm es Herr in beine Hut! Jeber Schap in beinen Hanben Kommt ber ganzen Welt ju gut.

Plutus jum Bergib.

Wir muffen uns im hohen Sinne faffen Und was geschieht getroft geschehen lassen, Du bift ja fonst bes flaresten Mutbes voll. Rum wird fich gleich ein Grantichstes eraugnen: Hartndaig wird es Welt und Rachwelt taugnen: Du schreib' es treutich in bein Protofoll.

#### - Herois

(ben Stab anfaffend , melden Plumb in ber banb bebalt). Die Zwerge fabren ben großen Van Bur Renerquelle facht beran; Sie fiebet auf vom tiefften Galund, Dann finet fie wieber binab gum Grunb, Und finfter fteht ber offne Mund; Ballt wieber auf in Gluth und Sub, Der große Pan fleht wohlgemuth, Freut fich bes . wunderfamen Dings, Und Perlenschaum fprüht rechts und links. Wie mag er folden Befen tram? Er budt fich tief binein ju ichaun. Run aber fallt fein Bart binein! -Wer mag bas glatte Kinn wohl fein ? Die Sand verbirgt es unferm Blid. -Run folgt ein großes Ungeschick, Der Bart entflammt und flient gurud, Entgundet Rrang und Saupt und Bruft, Au Leiben manbelt fich bie Luft. -Bu Ibichen lauft bie Schaar berbei, Doch feiner bleibt von Mammen frei, Und wie es patfct und wie es fchlagt Bird neues Flammen aufgeregt;

Verflochten in bas Element Ein ganger Mastenflump verbrennt. Was aber ber' ich wird uns fund Bon Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund! D ewig ungludfelige Nacht Was hast bu uns für Leid gebracht! Berkunden wird der nachste Tag Bas niemand willig horen mag : Doch bor' ich aller Orte fcrein "Der Raifer", leibet folde Dein. D ware both ein andres mahr! Der Raifer brennt und feine Schaar. Sie fen verflucht bie ihn verführt, In bargia Reis fich eingeschnurt, Au toben ber mit Brull : Gefang Au allerseitigem Untergang. D Jugend, Jugend wirft bu nie Der Freude reines Dag begirten ? D hoheit, hoheit wirst bu nie Bernanftig wie allmächtig wirken?

Schon geht ber Wald in Flammen auf.
Sie züngeln leckend fpis hinauf.
Ihm holzverschränkten Deckenband,
Uns broht ein allgemeiner Brand.
Des Jammers Waß ist übervoll,
Ich welß nicht wer uns retten soll.
Ein Afchenhaufen einer Nacht
Liegt morgen reiche Kaiserpracht.

Vintus.

Schreden ift genug berbreitet, Solfe feb nun eingeleitet! -Schlage beiligen Stabs Gewalt, Das ber Boben bebt und fchallt! Du geraumig weite Luft Fute bich mit tublem Duft. Biebt beran, umberguschweifen, Rebelbunfte, fcmangre Streifen, Dectt ein flammenbes Gewihl; Riefelt , faufeit , Wblitchen traufelt, Schlüpfet wallenb, leife bampfet, Losdend überall befampfet, ' Ihr, die linbernben, ble fenchten, Banbelt in ein Betterleuchten Solder eitlen Klamme Sviel. -Droben Geifter uns zu schäbigen Soll fich bie Magie bethätigen.

#### Eu stgarten.

#### Morgenfonne.

Der Kaifer, beffen Spiftaat, Manner und Frauen, Fauft, Mephistopheles (annandig, nicht auffallend, nach Sitte getleftet; beibe filen).

Fauft.

Bergeihst bu herr bas Flammengaufelspiel?

#### Raifer

(jum Auffieben wintend).

Ich wünsche mir bergleichen Scherze viel. — Auf einmal sah ich mich in glübender Sphäre, Es schien mir fast als ob ich Pluto wäre. Aus Nacht und Kohlen lag ein Felsengrund, Bon Flämmehen glübend. Dem und jenem Schlund Aufwirbelten viel tausend wilde Flammen, Und flacerten in Ein Gewöld zusammen. Jum höchsten Dome züngelt es empor, Der immer ward und immer sich verlor. Durch fernen Raum gewundner Feuersaufen Sah ich bewegt der Bölter lange Zeilen, Sie drängten sich im weiten Kreis heran, Und hulbigten, wie sie es stets gethan. Bon meinem Hof erkantt von tausend Salamandern.

### Mephiftopheles.

Das bist du herr! Weil sedes Etement Die Masestat als unbedingt erkennt. Gehorsam Feuer hast du nun erprobt, Wirf dich in's Meer wo es am wildsten tobt, Und kaum betrittst du perlenreichen Grund, So bildet wallend sich ein herrlich Rund; Siehst auf und ab lichtgrüne schwanke Wellen, Mit Purpursaum, zu schönster Wohnung schwellen, Um dich, den Mittelpunkt. Bei sedem Schritt Wohin du gehst gehn die Paläste mit. Die Bande selbst erfreuen sich des Lebens,
Pfeilschnellen Bimmlens, hins und Biederstrebens.
Meerwunder drängen sich zum neuen milben Schein,
Sie schießen an, und keines darf herein.
Da spielen farbig gotdbeschuppte Drachen,
Der Haisisch klasst, du lachst ihm in den Rachen.
Wie sich auch jest der Hof um dich entzückt,
Hast du doch nie ein solch Gedräng erdlickt.
Doch bleibst du nicht vom Lieblichsten geschieden,
Es nahen sich neugierige Nereiben
Der prächtigen Wohnung in der ewigen Frische,
Die jüngsten sche und lüstern wie die Fische,
Die spätern klug; schon wird es Thetis kund,
Dem zweyten Peleus reicht sie Hand und Mund. —
Den. Sie alsdann auf des Olymps Revier!

## Raifer.

Die luftigen Raume die erlaß ich dir; Roch früh genug besteigt man jenen Thron.

Mephistopheles. . Und, höchter herr! die Erbe haft du fcon.

### Raifer.

Welch gut Geschier hat die hierher gebracht? Unmittelbar ans Tausend Einer Nacht. Geichst du an Fruchtbarteit Scheherazaben, Versicht ich dich der höchsten aller Enaden. Sen stets bereit, wenn enre Tageswelt, Wie's oft gescheht, mir widerlichst missallt. War schalf (inti ellg auß. Durchknichtigker, ich dacht' in meinem Leben Bom schoften Glück Berkündung nicht zu geben Als diese, die mich hoch begischt, In deiner Gegenwart entzückt: Rechnung für Rechnung ist berichtigt, Die Bucherstauen sind beschiedigtigt, Los din ich solcher Höllenpein; Im Hummel kann's nicht heitrer sehn.

Heermeister (feigt eilig). Abschläglich ist der Sold entrichtet, Das gange Heer auf's neu verpflichtet, Der Langknecht fühlt sich frisches Blut, Und Wirth und Dirnen haben's gut.

Raifer.

Wie athmet eure Bruft erweitert! Das faltige Gesicht erheitert! Wie eilig tretet ihr heran!

Schatineister (ber sich einfinder).

Befrage biese bie bas Wert gethan.

Fauft.

Dem Cangler ziemt's bie Sache vorzutragen.

· Cangler

(ber langiam berantemmt).

Begludt genug in meinen alten Tagen. -

Go bort und ichaut bas ichidfalichwere Blatt, Das alles Web in Wohl verwandelt hat. (Er lief't.)

"Bu wiffen fen es jebem ber's begehrt: Der Rettel bier ift taufenb Rronen werth. Ihm liegt gefichert, als gewiffes Pfand, Ungahl vergrabnen Guts im Raiserland. Run ift geforgt, bamit ber reiche Schat, Sogleich gehoben , biene jum Erfas."

#### Raifer.

Ich ahne Frevel, ungeheuren Trug! Wer falfchte bier bes Raifere Ramenezug? Ift fold Berbrechen angeftraft geblieben?

## Shapmeifter.

Erinnre bich! haft felbft es unterschrieben; Erft beute Nacht. Du ftanbft als großer Pan, Der Rangler fprach mit uns ju bir beran : "Gemahre bir bas hohe Festvergnugen. Des Bolles Seil, mit wenig Febergagen." Du zogst sie rein, dann ward's in diefer Nacht Durd Laufendfanftler fcnell vertaufendfacht. Damit die Bohlthat allen gleich gebeihe, Go ftempelten wir gleich die gange Reihe, Behn, Drepfig, Funfzig, Sundert find parat. Ihr benet euch nicht wie wohl's bem Bolfe that. Seht eure Stadt, fonft halb im Tob verschimmelt, Wie alles lebt und lustgenießend wimmelt! Geethe's Berte. XLI. Bb. 5

Obschon bein Name langst die Welt beginet, Man hat ihn nie so freundlich angebliett. Das Alphabet ist nun erst überzählig, In diesem Zeichen wird nun jeder selig.

# Raiser.

Und meinen Leuten gilt's far gute's Goth? Dem Heer, bein Lofe gungt's zu vollem GoB? Co fehr mich's wundert muß ich's gelfen laffen.

## Marfchalt.

Unmbglich war's die Flachtigen einzufassen; Mit Blipeswine zerfrente sich's im Lauf. Die Wechster=Bante stehen sperrig auf, Man honorirt daselbst ein jedes Blatt Durch Gold und Sitber, freilich mit Rabatt. Nun geht's von da zum Fleischer, Backer, Schenken; Die halbe Welt scheint nur an Schmaus zu benten, Wenn sich die andre neu in Reidern blabt. Der Kramer schneibet aus, ber Schneiber naht. Bei: "Hoch dem Kaiser!" sprudelt's in den Kellern, Dort kocht's und brat's und klappert's mit den Tellern.

Mephiftophetes.
Wer die Terraffen einsam abspaziert,
Gewahrt die Schönste, herrlich aufgeziert,
Ein Aug' verdect vom ftolzen Pfauenwebel,
Sie schmunzelt uns und blickt nach solcher Schebel;
Und hurtiger als burch Win und Nebetunst
Vermittelt sich die reichste Liebesgunft.

Man wird sich nicht mit Bor? und Beutet plagen, Ein Blattchen ist im Biefen leicht zu trugen, Mit Liebesbrieflein paart's bequem sich hier. Der Priester trägt's andächtig im Brevier, Und der Goldat, um rascher sich zu wenden, Erleichtert schnell den Gartel seiner Lenden. Die Majestät verzelhe wenn ins Kleine Das hohe Bert ich zu ernsebern scheine.

Fauft.

Das Uebermaß ber Schäne, das, erstarrt, In beinen Landen tief im Boden haret, Liegt ungenunt. Der weiteste Gedante Ist solches Reichthums tummerlichte Schrante; Die Phantasie, in ihrem höchsten Flug, Sie strengt sich an und thut sich nie genug; Doch fassen Geister, wurdig tief zu schauen, Zum Gränzenlosen gränzenlos Bertrauen.

Mephistophetes.

Ein folch Papier, an Goid und Perlen Sdatt,
If so bequem, man weiß doch was man hat;
Wan braucht nicht erst zu markten noch zu tauschen,
Kann sich nach Lust in Lieb und Wein berauschen.
Will man Wetall, ein Wechster ist bereit,
Und sehlt es da, so gräbt man eine Zeit.
Potal und Kette wird verantionter,
Und das Papter, sozieich andersistt,
Beschämt den Zweister der und stech verhöhnt.
Wan will niters anders, ist dasan gewöhnt.

So bleibt von nun an allen Raifer Lauben An Rieinob, Golb, Papier genug vorhanden, Raifer.

Das hohe Wohl verbankt end unfer Reich, Wo möglich sey der Lohn dem Dienste gleich. Bertraut sey ench des Reiches innrer Boden, Ihr seyd der Schäße würdigste Sustaden. Ihr kennt den weiten wohlverwahrten Hort, Und wenn man gräbt, so sey's auf euer Wort. Bereint euch nun ihr Meister unsres Schapes, Erfällt mit Lust die Würden eures Plages, Wo mit der obern sich die Unterwelt, In Einigseit beglückt, zusammenstellt.

Shaumeifter.

Soll gwifchen und fein fernfter Brift fich regen, Ich liebe mir ben Banbrer gum Collegen. (Ab mit Fauft.)

Raifer.

Befchent' ich nun bei Sofe Mann fur Mann. Gefteh' er mir wozu er's brauchen fann.

Page (empfangend).

34 lebe luftig , heiter , guter Dinge.

Gin Anbrer (gleichfalls).

36 fcaffe gleich bem Liebchen Rett' und Ringe.

Rammerer (annehmend).

Bon nun an trint' ich boppelt beff're Flasche.

Ein Anbrer (gleichfalls).

Die Burfel juden mich schon in ber Tasche.

Bannerherr (mit Betacht). Mein Schloß und Felb ich mach' es schulbenfrei.

Ein Andrer (gleichfalls). Es ist ein Schap, den leg' ich Schapen bei.

Raifer.

Ich hoffte Luft und Muth zu neuen Thaten; Doch wer euch tennt, ber wird ench leicht errathen. Ich mert' es wohl, bei aller Schäpe Flor Wie ihr gewesen bleibt ihr nach wie vor.

Rarr (herbeitommenb).

Ihr fpendet Gnaden , gonnt auch mir tavon.

Raifer.

Und lebft bu wieder? bu vertrintft fie fcon.

Narr.

Die Zauber : Blatter! ich verfteh's nicht recht.

Raifer.

Das glaub' ich wohl, benn bu gebrauchst fie schlecht.

Narr.

Da fallen anore, weiß nicht was ich thu'.

Raifer.

Rimm fie nur hin, fie fielen bir ja gu.

(916.)

Narr.

Fünf tausend Kronen waren mit zu Handen!

Mephistopheles.

3wenbeiniger Schlauch bist wieber auferstanben ?

Marr.

Geschieht mir oft, boch nicht so gut als jest. Mephistopheres.

Du freust bich so, bas bich's in Schweiß versent. Rare.

Da feht nur her, ist bas wohl Gelbes werth? Wep histopheles.

Du haft bafür mas Schlimb und Bauch, begehrt. Narr.

Und faufen fann im Acter, Igans und Wieh? Dephiftopheles.

Bersteht sich! biete nur, das fehlt dir nie. Narr.

Und Schloß., mit Walb und Jagd und Fischbach? Mephistophetes.

Traun!

Ich möchte bich gestrengen herrn wohl schaun!

Hent Abend wieg' ich mich im Grundbesit ! -

Mephiftopheles (solus). Wer zweifelt noch an unfres Narren Wip!

# Finstere Gallerte.

Fauft. Mephiftopheles.

Mephistopheles.

Was ziehst du mich in diese bistern Gange? Aft nicht da drinnen Lust genug, Am dichten, bunten Lossgedränge . Gelegenheit zu Spaß und Trug?

Fauft.

Sag' mir das nicht, du hast's in alten Tagen Längst an den Sohlen abgetragen; Doch jest, dein Hin: und Wiedergehn Ist nur um mir nicht Wort zu stehn. Ich aber din gequalt zu thun, Der Marschaft und der Kanm'rer treibt mich nun. Der Kaiser will, es muß sogleich geschehn, Bill Helena und Paris vor sich sehn; Das Mustervild der Männer, so der Frauen, In deutlichen Gestalten will er schauen. Geschwind an's Wert! ich darf mein Wort nicht brechen

Mephistopheres.

Unfinnig war's leichtsinnig zu versprechen.

Fauft.

Du haft., Gefelle, nicht bedacht Bohin uns beine Klinfte führen; Erst haben wir ihn reich gemacht, Run follen wir ihn amügren:

## Mephistopheles.

Du wähnst es füge sich sogleich; Sier stehen wir vor steilern Stufen, Greifft in ein frembestes Bereich, Machst frevelhaft am Ende neue Schulden, Dentst Selenen so leicht hervorzurufen Wie das Papiergespenst der Gulben. — Wit Heren: Feren, mit Gespenst: Gespinnsten, Kieltröpsigen Iwergen steht ich gleich zu Diensten; Doch Teufeld: Liebchen, wenn auch nicht zu schelten, Sie können nicht für Heroinen gelten.

Fauft.

Da haben wir ben alten Leperton! Bei dir gerath man stets in's Ungewisse. Der Bater bist du aller hindernisse, Für jedes Mittel willst du neuen Lohn. Mit wenig Murmeln, weiß ich, ist's gethan, Wie man sich umschaut bringst du sie zur Stelle.

Mephiftophetes. Das heibenvolt geht mich nichts an, Es hauft in feiner eignen Soue; Doch gibt's ein Mittel.

> Faust. Sprice, und ohne Saumnis!

Mephistophetes. Ungern entdeck ich höheres Geheimnis. — Stinnen thronen hehr in Einsamteit, Um sie tein Ort, noch weniger eine Beit; Bon ihnen sprechen ist Berlegenheit. Die Mütter sind es!

Fauft (aufgeschrecht).

Mephistopheles.

Schaubert's bich ?

Fauft.

Die Matter! Matter! - 's flingt fo wunberlich!

mephiftopheles.

Das ift es auch. Sottinnen, ungefannt Euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt. Nach ihrer Wohnung magft in's Tieffte schurfen; Du selbst bift Schuld bag ihrer wir beburfen.

Fauft.

Bohin ber Beg?

Mephistophetes.

Rein Weg! In's Unbetretene, Richt zu Betretenbe; ein Weg an's Unerbetene Micht zu Erbittenbe. Bist du bereit? — Nicht Schloser sind, nicht Riegel wegzuschieben, Bon Einsamkeiten wirst umbergetrieben. Hast din Begriff von Deb' und Einsamkeit?

Sauft.

Du spartest dacht ich salche Sprüche, Hier wittert's nach der Lexentüche.
Nach einer längst vergangnen Zeit.
Mußt' ich nicht mit der Welt verfehren?
Das Leere lernen, Leeres lehren?
Sprach ich vernänftig, wie ich's angeschaut, Erklang der Widerspruch gedoppelt laut;
Mußt' ich sogar vor widerwärtigen Streichen Zur Einsamkeit, zur Wilderniß entweichen;
Und, um nicht ganz versäumt, allein zu leben,

Mephistopheres.

Und hattest du den Ocean durchschwonnmen, Das Eranzensose dort geschaut, So sähst du dort doch Well' auf Melle tommen, Selhst wenn es dir vor'm Untergange graut. Du sähst doch etwas. Sihst woht in der Erane Gestillter Weere streichende Delphine; Sähst Wolken ziehen, Sonne, Mond und Sterne; Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne, Den Schritt nicht horen den du thust, Nichts Festes sinden wo du ruhst.

Fauft.

Du sprichst als erster aller Mystagogen, Die trene Neophyten je betrogen; Nur umgesehrt. Du sendest mich in's Lecre, Damit ich bort so Kunst als Kraft vermehre; Behandelst mich, daß ich, wie jene Kate, Dir die Kastanien aus den Gluthen fraue. Nur immer zu! wir wollen es exgrunden, In beinem Nichts host ich das AU zu finden.

mephiftopheles.

Ich rühme bich eh' du dich von mir trennst, Und sehe wohl, daß du den Teusel kennst; Hier diesen Schlässel nimm.

> Faust. Das Keine Ding!

Mephistopheles. Erst fas ihn an und schäp ihn nicht gering.

ganft.

Er wächft in meiner hand! er leuchtet , Wist!

Mephistopheres.

Merkst du nun balb was man an ihm besist! Der Schlisseindichte recite Stelle wittern, Volg' ihm hinah, en flihrt hich zu den Mattern.

gauft (fcauternb).

Den Mattern! Triffes mich immer wie ein Schlag! Bas ift bas Bort bas ich nicht horen mag?

Menbidanbeles.

Bift bu beschräntt, daß meued Wort dur fibrt? Billft du nur fibren, was du fcon gehört? Dich fibre nichts, wie es auch weiter klinge, Schon längs gewohnt der wunderbarften Dings. Fauft.

Doch im Erstarren such ich nicht mein Heit, Das Schaubern ist der Menschheit bestes Theit; Wie auch die Welt ihm das Gefühl vertheure, Ergriffen, fühlt er tief das Ungeheure.

Mephistopheles.

Berfinke benn! Ich konnt' auch fagen: steige! 's ist einerlei. Entstiehe bem Entstandnen. In der Gebilbe losgebundne Raume; Ergobse dich am langst nicht mehr Borhandnen; Wie Wolfenzüge schlingt sich das Getreibe, 'Den Schlissel schwinge, halte sie vom Leibe.

Faust (begeistett). Wohl! fest ihn fassend faht ich neue Stärke, Die Brust erweitert, hin zum großen Werke.

Mephiftonhetes. Ein glubnder Drenfuß thut dir endlich tund. Du feuft im tiefften, allertiefften Grund. Bei feinem Schein wirst du die Matter sehn; Die einen siben, andre stehn und gehn, Wie's eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung. Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung. Umschaltung. Bei bein bien nicht, benn Schemen sehn fie nur. Da faß ein Herz, benn bie Gesahr ist groß. Und gehe grab' auf jenen Dreusus lod. Berühr ihn mit dem Schlässel!

Fauft

(macht eine enifchieben gebietente Artitute mit bem Schluffel).

Mephistopheles

.Go ift's recht!

Er schließt sich an, er folgt als treuer Anecht; Gelassen steigst bu, dich erhebt das Giber, Und eh' sie's meeren vist mit ihm zurüer. Und hast du ihn einmal hierher gebracht, So russt du Zeld und heldin aus der Nacht, Der erste der sich jener That erdreistet; Sie ist gethan und du hast es geleistet, Dann muß fortan, nach magischem Behandeln, Der Weihrauchsnebel sich in Götter wandeln.

Fauft.

Und nun mas jest?

Mephiftopheles.

Dein Wefen ftrebe nieber; Berfinte ftampfend, ftampfend fteigft bu wieber.

Faust

(flampft und verfinte).

· mephistopheles.

Bem ihm ber Schluffel nur zum besten frommt! Reugierig bin ich ob er wieder kommt?

# Bell erleuchtete Gale.

Raifer und Fürften, Sof in Bewegung.

Rammerer (14' Mephiftspheies).

Ihr fepb uns noch die Geistersceue schuldig: Macht ench baran! der Herr ift ungeduldig.

Marfaatt.

So eben fragt ber Gnabigfte barnaty; Ihr! zaubert nicht ber Majeftat:zur Schund.

Mephistopheles.

Ist mein Eumpan boch besthalb weggegangen, Er weiß schon wie es anzufangen, Und laborirt verschlossen still; Wuß ganz besonders sich besteißen, Denn wer den Schap, das Schone, heben wist, Lebarf der böchsten Kunst, Magie der Weisen.

Marfdart.

Bas ihr für Künfte brancht ift einerlei, Der Kaifer will daß alles fertig fev.

Blondine (ju Dephiftofheleb).

Ein Wort, mein Herr! Ihr feht ein Mar Gestat, Jeboch so ist's im leidigen Sommer nicht! Da sprossen hundert braunlich rothe Flecken, Die zum Berdruß die weiße Haut bedecken. Ein Mittet! Mephiftopheles.

Schabe! so ein leuchsteid Schaben, Im Mint gerinft wie eine Panthereaboen. Nehmt Froschläub, Ardrenzähgen, edhöhler, Im vollsten Mondladt sorglich distiller; Und, wenn er abnimmt, reinlich aufgestellichen, Der Frühling kommt, die Ampfen And entwichen.

Brainne.

Die Menge brangt heran ruch git unflifftangen. Ich bitt' um Mitter! Ein erfebener Auß Berhindert mich am Wandell wie ain Tangen. Selbst ungeschicht beweg' ich mich zum Erns.

Mephistopheles. Erlaubet einen Tritt von meinem Bus.

Braune.

Run bas geschieht wohl unter Liebesteuten.

Mephiftopheles. Mein Fußtritt, Kind! hat Größres zu bebeuten. Bu Gleichem Gleiches; was auch einer litt; Tuß heilet Fuß, so ift's mit allen Gliebern. Heran! Gebt Acht! Ihr follt es nicht erwiebern.

Braune (fdreiend).

Weh! Weh! das brennt! das war ein harter Tritt, Wie Pferbehuf.

mephistopheres.

Die heilung nehme ihr mit. Du tannft nunmehr ben Tang nach Luft veraben Bei Tafel fonteigent falle mit bem Reven. Dame (berandringenb).

Last mich hindurch! zu groß sind meine Schmerzen, Sie wählen siedend mir im tiefsten Gerzen; Bis gestern sucht Er Heil in meinen Bliden, Er schwapt mit ihr und wendet mir den Räden.

Mephistopheles.

Bebenklich ist es, aber höre mich. An ihn heran mußt du dich leife drüden; Nimm diese Kohle, streich' ihm einen Strich Auf Aermel, Mautel, Schulter wie sich's macht; Er fühlt im Lerzen holden Reuestich. Die Kohle doch mußt du sogleich verschlingen, Nicht Wein, nicht Wasser an die Lippen bringen; Er seufzt vor deiner Thur' noch heute Nacht.

Dame.

Ift boch tein Gift?.

Mephistopheles (entrustet).

Respect wo sich's gebahrt! Beit maßtet ihr nach folder Rohle laufen; Sie fommt von einem Scheiterhaufen Den wir sonst emiger angeschart.

Vage.

Ich bin verliebt, man halt mich nicht fur voll.

Mephistopheles (bei Seite).

Ich weiß nicht mehr, wohin ich boren foll.

(Bum Pagen.)

Mußt euer Glad nicht auf bie jungfte feten. Die Angejahrten wiffen euch zu fchaben. —
(Antere brangen fich bergu.)

Schon wieber Neue! welch ein harter Strauß! Ich helfe mir gulest mit Wahrheit aus; Der schlechteste Behelf! die Noth ist groß. — D Matter, Matter! last nur Fausten los! (Umberlchauend.)

Die Lichter brennen trübe schon im Saal, Der ganze Hof bewegt sich auf einmal. Anständig seh' ich sie in Bolge ziehn, Durch lange Gange, same Galerien. Nun! sie versammeln sich im meiten Raum Des alten Rittwsfaglis, er faßt, sie kaum. Auf breite Mande Teppinhe spendirt, Mit Rüstung Ger und Wischen ausgeziert. Hier braucht es, dicht ich, keine Zauberworte; Die Geister sinden sich von selbst zum Orts.

## Ritterfaal.

Dammernbe Beleuchtung. Raifer und Hof find eingezogen.

Serolb.

Mein alt Geschaft, das Schauspiel anzuründen, Berkümmert mir der Geister heimlich Walten; Bergebens wagt man aus verständigen Gründen Sich zu erklären das verworrne Schalten. Die Sessel sind, die Stühle schon zur Hand; Den Kaiser setzt man grade vor die Wand; Und den Tapeten mag er da die Schlachten Der großen Zeit bequemlich sich betrachten. Hier sich nun alles, Herr und Hof im Runde, Die Banke drängen sich im Linkergrunde; Auch Liebchen hat, in dössern Geisterstunden, Zur Seite Liebchens siedlich Raum gefunden. Und so, da alle schieflich Plas genommen, Sind wir bereit, die Geister unden kommen:

(Posaunen.) Aftroloa.

Beginne gleich bas Drama seinen Lauf, Der herr besiehlt's, ihr Bande thut euch auf! Nichts hindert mehr, hier ist Magie zur haub, Die Teppiche schwinden, wie gerollt vom Brand; Die Mauer spaltet sich, sie kehrt sich um, Ein tief Theater scheint sich aufzustellen, Geheimnisvoll ein Schein uns zu erhellen, Und ich besteige bas Prosenium. Mephiftopheles (and bem Soufleurloche auftauchenb).

Bon hier aus hoff ich augemeine Gunft, Einbldfereyen find bes Teufels Rebetunft.

(Bum Aftrologen.)

Du fennst ben Tact in bem bie Sterne gehn, Und wirst mein Ruftern meisterlich verftehn.

Aftrolog.

Durch Bundertraft erscheint allhier zur Schau Massiv genug, ein alter Tempelbau. Dem Atlas gleich ber einst ben Himmel trug, Stehn, reihenweis, ber Saulen hier genug; Sie mögen wohl ber Felsenlast genügen, Da zweie schon ein groß Gebaube trügen.

Urmitett.

Das war' antie! ich wüßt' es nicht zu preisen, Es sollte plump und überlästig heißen. Roh nennt man edel, unbehülflich groß. Schmal : Pfeiler lieb' ich, strebend, granzenlos; Spinbögiger Zenith erhebt ben Geist; Solch ein Gebau erbaut uns allermeist.

Aftrolog.

Empfangt mit Ehrfurcht sterngegonnte Stunden; Durch magisch Wort sev die Bernunft gebunden; Dagegen weit heran bewege frei Sich herrliche verwegne Phantasev. Mit Augen schant nun was ihr tuhn begehrt, Unmöglich ifte, drum eben glaubenswertb.

# Fauft. (fteigt auf ber anbern Ceite bes Proferniums herauf).

Aftrolog.

Im Priesterkleib, bekrangt, ein Bundermann, Der nun volldringt was er getrost begann. Ein Drepfuß steigt mit ihm aus hohler Gruft, Schon ahn' ich aus der Schale Weihrauchdust. Er rüstet sich das hohe Wert zu segnen, Es kann fortan nur glückliches begegnen.

Fauft (grofartig).

In eurem Namen, Matter, die ihr thront Im Gränzentofen, ewig einsam wohnt, Und doch gesellig. Euck Haupt umschweben Des Lebens Bilber, regsam, ohne Leben. Was einmal war, in allem Glanz und Schein, Es regt sich dort; denn es will ewig seyn. Und ihr vertheilt es, allgewaltige Mächte, Bum Belt des Tages, zum Gewolt der Nächte. Die einen saßt des Lebens holder Lauf, Die andern sucht der kühne Magier auf; In reicher Spende läßt er, voll Vertrauen Was jeder wänscht, das Wanderwärdige schauen.

#### Mftrolog.

Der glahnde Schlassel rahrt die Schale kaum, Ein dunstiger Nebel beeft sogleich den Raum, Er schleicht sich ein, er wogt nach Wolfenart, Gebehnt, geballt. verschrändt, getheilt, gepaart. Und nun erkennt ein Geister : Meister : Stud!
So wie sie wandeln machen sie Weisie.
Aus Inftigen Tonen qualt ein Weisnichtwie,
Indem sie ziehn wird alles Melodie.
Der Saulenschaft, auch die Triglyphe klingt,
Ich glaube gar der ganze Tempel singt.
Das Dunstige sentt sich; and dem leichten Flor Ein schdener Jüngling tritt im Tact hervor.
hier schweigt mein Ame, ich brauch ihn nicht zu nennen,
Wer sollte nicht den hotden Paris tennen!

Dame.

D! welch ein Glanz auf bruhnber Jugenbfraft!

3 wente.

Wie eine Pfirsche frisch und voller Saft!

Dritte.

Die fein gezognen , fuß geschwollnen Lippen!

Bierte.

Du mochtest wohl an foldem Becher nippen?

Gunfte.

Er ift gar hubsch, wenn auch nicht eben fein. Sedste.

Ein bifichen tonnt' er boch gewandter feyn. Ritter.

Den Schäferenecht glaub' ich allhier zu fpüren; Bom Prinzen nichts und nichts von Hofmanieren. An der er.

Eh nun! halb nack ift woht ber Junge fcon, Doch multen wir ihn erft im Ternifch fehn! Dame.

Er fest fich nieber, weichlich, angenehm. Ritter.

Auf seinem Schope war' euch wohl bequem? Andre.

Er lehnt den Arm fo zierlich über's Haupt. Rammerer.

Die Flegeley! bas find' ich unerlaubt!

Dame.

Ihr herren wißt an allem was zu matein. Derfelbe.

In Raifers Gegenwart fich hinzuradeln! Dame.

Er ftelle's nur vor! Er glaubt fich ganz allein. Derfelbe.

Das Schauspiel selbst, hier follt' es hoflich feyn.

Sanft hat der Schlaf den Holben übernommen. Der folbe.

Er fcnarcht nun gleich, naturlich ift's, vollfommen. Junge Dame (entudt).

Bum Weihrauchsbampf was buftet fo gemischt, Das mir bas Serg gum innigsten erfrischt?

Aeltere.

Fårmahr! es dringt ein Hauch tief in's Gemuthe, Er kommt von ihm!

Meltefte.

Es ift bes Wachsthums Blathe,

Im Inngling als Ambrofia bereitet, Und atmosphärisch rings umher verbreitet.

Selena (hervortretenb).

Mephistopheles.

Das war' sie denn! Bor dieser hatt' ich Ruh'; Habsch ift sie wohl, doch sagt sie mir nicht zu.

Aftrolog.

Får mich ist dießmal weiter nichts zu thun, Als Ehrenmann gesteh', betenn' ich's unn. Die Schone kommt, und hatt' ich Feuerzungen! -Bon Schönheit ward von jeher viel gesungen — Wem sie erscheint wird aus sich selbst entract, Wem sie gehorte ward zu hoch beglückt.

Fauft.

hab' ich noch Augen? Zeigt sich tief im Sinn Der Schönheit Quelle vollen Stroms ergossen? Mein Schreckensgang bringt seligsten Gewinn. Wie war die Welt mir nichtig, unerschlossen! Was ist sie mun seit meiner Priesterschaft? Erst wünschenswerth, gegründet, dauerhaft! Berschwinde mir des Lebens Athemeraft, Wenn ich mich je von dir zurüczewdhne! — Die Wohlgestalt die mich voreinst entzücke, In Zauberspiegelung beglücke, War nur ein Schaumbild solcher Schone! — Du bist's der ich die Regung aller Kraft, Den Inbegriff der Leidenschaft, Dir Neigung, Lieb', Anbetung, Wahnsinn zolle.

Mephistopheles, (aus tem Kusien).

So fast euch boch und fallt nicht aus ber Rolle! Aeltere Dame.

Groß, wohlgestaltet, nur ber Ropf ju flein. Ingere.

Seht nur ben Fuß! Wie ebnnt' er plumper fenn! Diploinat.

Fürstinnen hab' ich biefer Urt gefehn,

Mich baucht fle ift vom Ropf gum Guse fcobn. Sofmarn.

Sie nahert fich bem Schlafer liftig milb.

Wie hafflich neben jugenbreinem Bitb!

Bon ihrer Schönheit ift er angestrafft. Dame.

Endymion und Luna! wie gemahlt! Der felbe.

Gang recht! bie Gottin fcheint herabgufinten, Gie neigt fich über, feinen Sauch gu trimten;

Beneibenswerth! - Ein Rug! - Das Magift vell.

Bor allen Leuten! Das ift boch zu toll! Kauft.

Furchtbare Gunft bem Knaben! — Mey histopheles.

Ruhig! ME!

Las das Gespenst boch machen was es will.

Sofmann.

Sie schleicht sich weg, leichtfüßig; er erwacht.

Dame.

Sie ficht fich um! bas hab' ich wohl gebacht.

Sofmann.

Er faunt! Ein Bunber ift's was ihm geschieht.

Dame.

The ist fein Wunder was sie vor fich sieht.

hofmann.

Mit Anftand fehrt fie fich zu ihm herum.

Dame.

Ich merte schon fie nimmt ihn in die Lehte ; . In foldem Fall find alle Männer bumm; Er glaubt wohl auch bag er der erste wäre.

Ritter.

Last mir fie gelten! Majeftatifch fein! -

Dame.

Die Buhlerin! Das nenn' ich boch gemein!

Page.

Ich mochte wohl an feiner Stelle feyn!

Sofmann.

Ber murbe nicht in foldem Res gefangen ?

Dame.

Das Kleinob ift burch manche hand gegangen, Auch die Bergulbung ziennich abgebraucht.

Nubra.

Bom zehnden Indr. na hat fie nichts gelitigs.

Ritter.

Gelegentlich nimmt jeder fich das Befte; Ich hielte mich an diese schonen Refte.

Gelabrter.

Ich feh' sie beutlich, boch gesteh' ich frei, Bu zweiseln ist ob sie bie rechte sep.
Die Gegenwart verführt in's Uebertriebne,
Ich halte mich vor allem an's Geschriebne.
Da les' ich benn: sie habe wirklich allen
Graubarten Aroja's sonderlich gesallen;
Und wie mich danet, vollkommen past das hier,
Ich bin nicht jung und doch gesällt sie mir.

Aftrolog.

Nicht Anabe mehr! Ein tühner Gelbenmann Umfaßt er fie, die taum fich wehren tann. Gestärften Arms hebt er fie hoch empor, Entführt er fie wohl gar?

Rauft.

Berwegner Thor!

Du wagft! Du horft nicht! halt! bas ift zu viel.

Mephistopheres.

Machst bu's doch selbst bas Franengeisterspiel!

Aftrolog.

Nur noch ein Wort! Nach allem was geschah Nenn ich bas Stud; ben Raub ber helena.

مند و<sub>در ک</sub>ونه

#### Fauft.

Bas Raub! Bin ich far nichts an biefer Stelle! Ift biefer Schluffel nicht in meiner Sand! Er fabrite mich, burch Grans und Bog' und Belle Der Ginfamteiten, ber jum festen Stand. hier fas ich gug! Sier find es Wirtlichteiten, Bon bier aus barf ber Geift mit Geiftern ftreiten, Das Doppelreich , bas große , fich bereiten. So fern fie war, wie fann fie naber feyn! 36 rette fie und fie ift boppelt mein. Gewagt! Ihr Mutter! Matter mußt's gemabren! Ber fie ertennt ber barf fie nicht entbehren.

Aftrolog.

Bas thuft bu Fanfte! Faufte! - Mit Gewalt Fast er fie an, icon trubt fic bie Geftalt. Den Schluffel tehrt er nach bem Jungling gu, Berahrt ihn! - Beh une, Behe! Ru! im Ru! (Explofion, Fauft liegt am Boben. Die Geifter geben in Dunft auf.)

Mephistopheles (ber Faufien auf die Schulter nimmt). Da habt ihr's nun! mit Narren fich belaben Das tommt gulest bem Teufel felbft gu Schaben. (Finfterniß, Tumult.)

# 3 wenter

Sochgewolbtes, enges, gothifdes gine mer, ebemals Fauftens, unveranbert.

## Mephistophekes.

(binter einem Borbang bervortresend. Indem er ibn aufbete und jurudfieht, erblicht man Fauften bingefrecht auf einem alle vareriftben Bette).

Sier lieg', Unfeliger! verführt Bu fowerneldftem Liebesbande!

Wen Selena paralpfirt

Der tommt fo leicht nicht gu Berftande.

(Sich umfchauent.)

Blid' ich hinauf, hierher, binüber, Allunverandert ift es, unverfebrt; Die bunten Scheiben find, fo bunft mich, truber, Die Spinneweben haben fich vermehrt; Die Dinte ftarrt, vergilbt ift bas Papier; Doch alles ift am Plat geblieben ; Sogar die Feber liegt noch hier, Mit welcher Fauft bem Teufel fich verschrieben.

Ia! tiefer in dem Aphre floot.
Ein Ardufieju Biut, wie ich's ihm abgeloot.
In einem solchen einzigen Stud
Wänscht' ich dem größten Sammler Tüde.
Auch hängt der alte Peiz am alten Izaten,
Erimert mich an jene Schnaten
Wie ich den Anaben einst besehrt.
Woran er noch vielleispt als Jüngling zehrt.
Es kommt mir wahrlich das Gelüsten.
Nauhwarme Hülle, die vereint.
Wich als Docent noch einmal zu erbrüften,
Wie man so völlig recht zu haben weint.
Gelehrte wissen's zu erlangen.
Dem Teuset ist es längst vergangen.

(Er fchitteft dem, beradgenommenen Pelg, Gleeben ; fich fer und Farfareiten fabren beraus.)

Cha'r bar Insectau. Willsommen! willsommen! willsommen! Du alere Patron, Wir schweren und summen Und kennen bich schon. Nur einzeln im Stillen Du haft und gepflanzt, In Tensenden kommen wir, Baten, gespunt. Der Schalle in dem Busen Berbirgt sich se sehr, Bom Pelge die Kauschen Enthüllen sich ehr.

Mephistopheles.

Wie überraschend mich die junge Schöpfung freut! Man sae nur, man erntet mit der Beie.
Ich schüttle noch einmal ben alten Flaus,
Noch eines flattert hier und dort hinaus.
Inaus! umher! in hunderttausend Ecken
Eilt euch ihr Liebchen zu verstecken.
Dort wo die alten Schachteln siehn,
Hier im bebräunten Pergamen,
In staubigen Scherben alter Topse,
Dem Johlaug' jener Todtenköpfe.
In solchem Bust und Moderleben
Muß es für ewig Grillen geben.

(Schlupft in den Del.)

Komm; bede mir die Schultern noch einmal! Heut bin ich wieber Prinzipal. Doch hilft es nichts mich so zu nennen, Wo sind die Leute die mich anerkennen!

(Er giebt die Glode tie einen gellenden, durchbringenden Ton erichalten läßt, wovon die Sallen erbeben und die Aharen auffpringen.)

Famulus.

(ben langen finftern Gang berwantenb).

Weld ein Thnen! weld ein Schauer! Treppe schwantt, es bebt die Mauer; Durch der Fenster buntes Zittern Seh' ich wetterleuchtend Wittern. Springt das Estrich, und von Den Rieselt Kalf und Schutt verschoben. Und die Thure, fest verriegelt, Ist durch Wundertraft entsiegelt. — Dort! Wie fürchterlich! Ein Riefe Steht in Faustens altem Bliefe! Seinen Bliden, seinem Winten, Wögt' ich in die Knies sinfen.
Soll ich stieben? Soll ich stehn?

Mephiftopheles (wintenb). Heran, mein Freund! - Ihr heißet Nicodemus.

Famulus.

Hochwarbiger herr! fo ift mein Nam' - Oremus. Mephiftopheles.

Das laffen wir!

Famulus. Wie froh! bas ihr mich tennt. Mephistopheles.

Ich weiß es wohl, bejahrt und noch Student. Bemooster Herr! Auch ein gelehrter Mann Studirt so fort, weil er nicht anders kann. So baut man sich ein mäßig Kartenhaus, Der größte Geist baut's boch nicht völlig aus. Doch euer Meister, das ist ein Beschlagner: Wer kennt ihn nicht den eblen Doctor Wagner, Den ersten jest in der gelehrten Welt! Er ist's allein der sie zusammenhalt, Der Weisheit täglicher Bermehrer.

Berfammeln sich um ihn zu Hauf. Er leuchtet einzig vom Ratheber; Die Schlüssel übt er wie Sanct Peter, Das Untre so bas Obre schließt er auf. Wie er vor Allen glüht und funkelt, Rein Ruf, kein Ruhm halt weiter Stand; Selbst Taustus Name wird verbunkelt, Er ist es, ber allein erfand.

#### Zamulus.

Berzeiht! Hochwarbiger Herr! wenn ich euch fage, Wenn ich zu widersprechen wage:
Bon allem dem ist nicht die Frage;
Bescheidenheit ist sein beschieden Theil.
In's unbegreistiche Verschwünden
Des hohen Manns weiß er sich nicht zu sinden;
Bon dessen Wiederkunft ersteht er Trost und Heil.
Das Zimmer, wie zu Doctor Faustus Tagen,
Noch unberührt seitden er fern,
Erwartet seinen alten Herrn.
Kaum wag' ich's mich hereinzuwagen.
Was muß die Sternenstunde sehn?
Gemäuer scheint mir zu erbangen;
Thürpfosten bebten, Riegel sprangen,
Sonst kant ihr selber nicht herein.

Meybiftopheles.

Wo hat ber Mann fich hingethan? Fahrt mich ju ihm, bringt ihn heron.

Famulus.

Ach! sein Berbot ist gar zu scharf, Ich weiß nicht ob ich's wagen barf. Monate lang, bes großen Wertes willen, Lebt' er im allerstillsten Stillen. Der zarteste gelehrter Manner Er sieht aus wie ein Kohlenbrenner, Geschwärzt vom Ohre bis zur Nasen, Die Augen roth vom Feuerblasen; So lechzt er jedem Augenblick, Getlürr ber Zanae gibt Musie.

Mephiftopheles. Cour er ben Butritt mir verneinen? Ich bin ber Mann bas Gluc ihm ju beschleunen.

(Der Famulus geht ab., Mephiftopheles fest fich gravle tatifc nieber.)

Raum hab' ich Posto hier gefaßt Regt sich bort hinten, mir befannt, ein Gaft. Doch dießmal ist er von den Neusten; Er wird sich granzenlos erdreusten.

Baccalaureus (ben Gang herfiurmenb).

Thor und Thure find' ich offen! Nun, da läßt sich endlich hoffen, Daß nicht, wie bisher, im Moder, Der Lebendige wie ein Tobter Sich verramm're, sich verderbe, Und am Leben selber sterbe. Diefe Mauern, biefe Adebe Neigen, fenten fich jum Enbe; Und wenn wir nicht bald entweichen Wird und Kall und Ginty vereichen. Bin verwegen, wie nicht einer, Aber weiter bringt mich feiner.

Doch was fall ich bent exfoluen? War's nicht hier, wer so nick Aihmen. Wo ich, angflich met bellemmen. War als guter Tucks getommen. Wo ich biefen Bartigen traute, Wich an ihrem Schnad erbante.

Stat den atten Buchertenften Logen fie mir was fie wusten; Was fie wusten felbst nicht glaubten, Sich und mir das Leben raubten. Wie? — Dod: hinten in ber Zelle Sist noch Einer duntel's helle!

Nahend seh' ich's mit Erstaumen, Sist er noch im Pels, bem braunen, Wahrlich wie ich ihn werließ, Noch gehüllt im Tauhen Bließ! Damals schien er zwar gewandt. Me ich ihn noch nicht verstand. Heute wird es nichts versangen. Erisch an ihn herangegangen!

Menn, alter herr; nicht Lethes trübe Finkhen Das schiefgesentte, table hampt burchschwemmen, Seht anerkennend hier ben Schaler kommen, Entwachen atabenischen Ruchen. Ich sind euch noch wie ich ench sah; Ein Andrer bin ich wieber ba,

Mephistopheles. Mich freut daß ich euch hergeläutet. Ich schätt ench damals nicht gering; Die Raupe schon, die Schwesterling. Um Lociontops und Spisentragen Empfandet ihr ein Undliches Bedagen.— Ihr trugt wohl niemals einen Jops?— Heut schau ich euch im Schundankops. Ganz resolut und wacker seht ihr aus. Kommt nur nicht absolut nach haus.

Baccalaurens. Mein alter Herr! Wir sind am alten Orte; Bebenkt jedoch erneuter Zeiten Lauf Und sparet boppeksinnige Worte; Wir passen nun ganz anders auf. Ihr hänseltet den guten treuen Jumpen; Das ist euch ohne Kunst gelungen, Was heut zu Tage mirmand wagt.

Mephiffspheles. Benn man ber Angend reine Bahrheit fagt. Die gelben Schnäbem teineswegs behant, Sie aber hinter brein nach Jahren Das alles berb an eigner haut erfahren, Dann banteln fie, es tam' aus eignem Schopf; Da heißt es benn: ber Meister war ein Tropf.

Ein Shelm vielleicht! — benn welcher Lehrer fpricht Die Wahrheit uns birect in's Angesicht? Ein jeber weiß zu mehren wie zu mindern, Balb ernft, balb heiter klug, zu frommen Kindern.

Mephiftopheles.

Bum Lernen gibt es freilich eine Zeit; Bum Lehren send ihr, mert ich, selbst bereit. Seit manchen Monben, einigen Sonnen, Erfahrungsfälle habt ihr wohl gewonnen.

Baccalaurens.

Erfahrungswesen! Schaum und Duft! Und mit dem Geist nicht ebenbürtig. Gesteht! was man von je gewußt Es ist durchaus nicht wissenswürdig.

Mephistopheles (nach einer Pause). Mich baucht es längst. Ich war ein Thor, Nun komm' ich mir recht schaal und albern vor.

Baccalaurens.

Das freut mich fehr! Da hor' ich boch Berstand; Der erste Greis, den ich vernünstig fand!

Mephiftopheles. Ich suchte nach verborgen : golbnem Schate, Und schauerliche Roblen trug ich fort. Baccalaurens.

Gesteht nur, euer Schabel, eure Glave Ift nicht mehr werth als jene hohlen bort? Dephistopheles (gemänklich).

Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob bu bift? Baccalaurens.

Im Deutschen lugt man, wenn man hoffic ift. Dephiftopheles

(ber mit feinem Rollftuble immer naber in's Profcenium radt, jum Partere).

hier oben wird mir Licht und Luft benommen, Ich finde wohl bei euch ein Unterkommen?

Baccalaureus.

Anmaglich find' ich, bag gur schlechtsten Frist Man etwas febn will, wo man nichts mehr ift. . Des Menfchen Leben lebt im Blut, und mo Bewegt bas Blut fich wie im Jungling fo? Das ift lebenbig Blut in frifder Rraft, Das neues Leben fich aus Leben fchafft. Da regt fich alles, ba wird was gethan, Das Schwache fallt, bas Tuchtige tritt beran. Inbeffen wir die halbe Belt gewonnen Bas habt ihr benn gethan? genickt, gefonnen, Getraumt, erwogen, Plan und immer Plan. Gewiß! bas Alter ift ein faltes Rieber Im Froft von grillenhafter Roth: Sat einer trepfig Jahr' vorüber, So ift er fcon fo gut wie tobt. Am beften mar's, euch zeitig tobtzuschlagen.

Mephistopheles. Der Teufel hat bier weiter nints ju fagen.

Baccalaureus. Wenn ich nicht will, so darf tein Teufel sepn.

Mephiffopheles (abiettb). Der Tenfel ftellt bir nachstens boch ein Bein.

Baccalaurens.

Dieß ist der Jugend ebetster Beruf!
Die Wett sie war nicht eh' ich sie erschuf;
Die Sonne fahrt' ich aus bem Meer herauf;
Mit mir begann der Mond des Mechsels Lauf;
Da schmückte sich der Tag auf meinen Wegen,
Die Erde gränte, blühte mir entgegen.
Auf meinen Wint, in jener ersten Nacht,
Entfaltete sich aller Sterne Pracht.
Wer, außer mir, entband euch aller Schvanken
Philisterhaft einesemmender Gedanken?
Ich aber frei, wie mir's im Leiste spricht,
Werfolge frah mein innerliches Licht,
Und wandle rasch, im eigensten Enthäden.
Das helle vor mir, Finsterniß im Rücken.

Mephiftopheles.

Driginal fahr' hin in beiner Pracht! — Wie wurde bich bie Einsicht tränten: Wer kann was Dummes, wer was Ringes benken Das nicht die Borwelb schon gebacht? — Doch find win auch mit biefem nicht gefchrbet, In wenig Jahren wird es anders fewn: Benn fich der Most auch gang absurd gebardet, Es gibt zulest doch noch n' Wein.

(Bu bem jungern Parterre bas nicht applaubirt.)
Ihr bleibt bei meinem Worte falt,
Ench guten Kindern laß ich's gehen;
Bebenett: der Tenfel der ist alt,
So werdet alt, ihn zu verstehen!

## Laboratorium

im Sinne bes Mittelatere, weiteluffer, unbehfiftige Apparate, ju phantaftifchen Zwecken.

Wagner (am Hrbet.
Die Glocke tont, die fürchterliche.
Durchschauert die deruften Mauern.
Nicht langer:kenn des Ungewissen.
Ticht langer:kenn des Ungewissen.
Schon hellen Schweiten Vinderuisse;
Schon in der inneufen Phinderuisse;
Ergläht est wie lovendige Roble.
In wie der herräufte Kanfunkt.
Werstrahlend Büge duch das Dunkel.
Ein helles weisse Licht entgeint!
D das ich's diesmal nicht vertiere!

Mch Gott! was raffelt an der Abare?

MephiftopheFes (eintretenb).

Billfommen! es ift gut gemeint.

Bagner (angftich).

Billfommen! ju bem Stern ber Stunde.

(Leife.)

Doch haltet Bort und Athem fest im Munde, Ein herrlich Bert ift gleich ju Stand gebracht.

Mephistopheles (leifer).

Bas gibt es benn?

Bagner (leifer).

Es wird ein Menfc gemacht.

Menhiftonbeles.

Ein Menfch? Und welch verliebtes Paar Habt ihr in's Rauchloch eingeschloffen?

Bagner.

Behåte Gott! wie sonst bas Zeugen Mobe war Erklaren wir für eitel Possen.
Der zarte Punct aus bem das Leben sprang, Die holbe Kraft die aus dem Innern drang Und nahm und gab, bestimmt sich selbst zu zeichnen, Erst Nächtes, dann sich Fremdes anzueignen, Die ist von ihrer Wärde nun entsett;
Benn sich das Thier noch weiter dran ergöst, Go muß der Mensch mit seinen größen Caben Doch känstig reinern, höhern Ursprung haben.

(Bum Berb gewenbet.)

Es leuchtet! feht! - Run last fic wirflich hoffen, Das, wenn wir aus viel hunbert Stoffen Durch Mischung — benn auf Mischung tommt es an — Den Menschenstoff gemächlich componiren, In einen Kolben verlutiren Und ihn gehörig cohodiren, So ist das Wert im Stillen abgethan.

(Wieber jum Berb gewenbet.)

Es wird! die Masse regt sich klarer! Die Ueberzeugung wahrer, wahrer! Was man an der Natur Geheimnisvolles pries, Das wagen wir verständig zu probiren, Und was sie sonst organisiren ließ, Das lassen wir trystallisten.

mephistopheles.

Wer lange lebt hat viel erfahren, Nichts Neues kann für ihn auf dieser Welt geschehn; Ich habe schon, in meinen Wanderjahren, Krystallifirtes Penschenvolt gesehn.

Wagner

(bibber immer aufmerisam auf tie Phiole).

Es steigt, es blist, es hanft sich an, Im Augenblier ist es gethan! Ein großer Borsat scheint im Ansang toll; Doch wollen wir des Zufalls tunftig lachen, Und so ein Hirn, das trefflich benten soll, Wird tunftig auch ein Denter machen.

(Entglicht bie Phiole betrachtenb.)

Das Gias exetingt: von liedlicher Gewalt, Es trubt, es eicht fich; alfd muß es werden! Ich seh' in zierlicher Gestalt Ein artig Männlein sich gebärden. Was wollen wir, was will die Weit num mohret Denn das Geheimnis liegt am Tage: Gebt diesem Laute nur Gehdr, Er wird zur Stimme, wird zur Sprache.

# 

Nun Baterchen! wie ftehes? es war fein Schris!
Komm, brüde mich recht zärtlich an bein Reg!
Doch nicht zu fest, bamit bas Glas nicht springe.
Das ist die Eigenschaft der Dinge:
Natürlichem genügt bas Weltall knum,
Wis kluftlich ist, verlangt geschlosphen Maum.

Du aber Schale, Seir Better, biff du fier ?!! Im rechten Augenblick, ich bante bir. Ein gut Geschick funt bith jur uns herein; Dieweil ich bin, muß ich auch thatig seyn. Ich mochte mich fogleich jur Arbeit schaften, Du bift gewandt die Wege: untr zu klitzen.

#### Baaner.

Nur noch ein Wort! bisher mußt ich mich schämen, Denn Alt und Inng bestärmt mich mit Problemen. Bum Beispiel nur: noch niemand konnt es fassen. "Bie Seel und Leis so schon zusammenpassen, So fest fich halten ats um nie zu fchriben. Und boch den Lag sich immmerfort verkeiben. Sobang —

Mephistopheles.

Halt ein! ich wollte lieber fragen: Barum sich Mann und Frau fo schlecht vertragen? Du tommst, mein Freund, hiersber nie in's Retue. Hier gibt's zu thun, das eben will der Rieine.

homunculus.

Bas gibt's zu thun?

Mephiftopheles. (auf eine Gemunfare bentend). Hier zeige beite Gabe!

Wagner (immer in die Phiole Schauenb).

Furwahr, bu bift ein allerliebster Anabe!
(Die Seitentfar bffnet fich, man fieht Fauft au
bem Lager hingeftredt.)

. Somunculus (erflaunt).

Bebentenb! -

(Die Phisis entichtupt aus Magners Santen, famets über Fauft und beleichtet ihn.)

Schon ungeben! .- Alar Gewiffer

Im dichten Saine, Fran'n die fich entrieben; Die allerliebsten! — bas wird immer besteut. Doch eine läßt sich glangend underscheiben,

Aus höchstem Helbens, wohl aus Sötterstamme. Sie setzt den Fuß in das durchsichtige Leue; Des eblen Körpers holde Lebenössamme Kühlt sich im schmiegsamen Krystall der Welle. — Doch welch Getbse rasch bewegter Flügel, Welch Sausen, Picktschern wühlt im glatten Spiegel? Die Mödigen siehn verschächtert; doch allein Die Königin sie bliett gelassen brein, Und sieht, mit stolzem, weiblichem Bergnügen, Der Schwäne Fürsten ihrem Knie sich schmiegen, Zudringlich zahm. Er scheint sich zu gewöhnen. — Auf einmal aber steigt ein Dunst empor, Und decht mit dichtgewebtem Flor Die lieblichste von allen Scenen.

Mephistopheles.

Was du nicht alles zu erzählen haft! So klein du bift, so groß bist du Phantast. Ich sehe nichts —

Somunculus.

Das glaub' ich. Du aus Norben,

Im Rebelatter jung geworben, Im Buft von Ritterthum und Ofafferey, Wo ware da bein Auge frei! Im Duftern bift du nur zu Sause.

(Umberfchauenb.)

Berbraunt Gestein, bemobert, wibrig, Spinbbgig; schnortelhastest, niebrig! — Erwacht uns dieser, gibt es neue Roth, Er bleibt gleich auf ber Stelle tobt.

Walbquellen , Schwäne, nadte Schönen, Das war sein ahnungsvoller Traum; Wie wollt' er sich hierher gewöhnen! Ich , ber bequemste, bulb' es kaum. Nun fort mit ihm.

> Mephistopheles. Der Ausweg foll mich freuen.

Somuneulus.

Befiehl ben Krieger in die Schlacht, Das Madchen führe du zum Reihen, So ist gleich alles abgemacht. Jest eben, wie ich schnell bebacht, Ist classische Walpurgisnacht; Das Beste was begegnen könnte Bringt ihn zu seinem Cemente.

Mephiftopheles. Deraleichen bab' ich nie vernommen.

Somunculus.

Wie wollt' es auch ju euren Ohren fommen? Romantifche Gespenster tennt ihr nur allein, Ein acht Gespenst auch classisch hat's ju febn.

mephistophetes.

Wohin benn aber foll bie Fahrt fich regen? Mich wibern schon antitische Collegen.

Horbwestlich, Satan, ist bein Lustrevier; Sabbitlich dießmal aber segeln wir — - An großer Flache Alest Peneios frei, Umbuscht, umbaumt, in fill und fenesten Buchten; Die Ebne behnt sich zu ber Berge Gestuchten, --Und oben liegt Pharsains alt und neu.

Mephistopheles. D weh! hinweg! und last mir jene Streite Bon Auraman und Sklaveren bei Seite. Mich langeweilt's; benn kaum ist's abgethan, Go fangen sie von vorne wieber an; Und keiner merkt: er ist boch nur geneckt Bom Asmobeus ber bahinter steckt. Gie streiten sich, so heißt's, um Treibeitsrechte. Genau besehn sind's Knechte gegen Ruechte.

Somunculus. Den Menfchen laß ihr wiberfpenftig Wefen, Ein jeder muß fich wehren wie er tann, Bom Anaben auf, so wird's zuleze ein Mann. hier fragt sich's nur wie dieser tann genesen? Saft du ein Mittel so erprob' es hier, Bermagst du's nicht, so überlaß es mir.

Weyhiftopheles.
Manch Brodenstücken ware durchzuproben,
Doch Leibenriegel find' ich vorgeschoben.
Das Griechenvoll es taugte nie recht viel!
Doch blenbet's euch mit freiem Sinnen: Spiel,
Berlodt bes Menschen Bruft zu heitern Sünden,
Die unsern wird anan immer dafter finden.
Und nun was soll's?

Sommunen in ind. Swiff ja funft nicht bilbe; Und wenn im und Aboffalfinen deren erbe, So bent' im ind im was gefügt.

Mephistopheles (1866m). Theffalische Hexen! Wohl! das sind Personen Rach denen hab' ich lang' gespagt. Wit ihnen Racht für Nacht zu wohnen Ich glaube nicht daß es behagt; Doch zum Besuch, Versuch, —

Domuneulus.

Den Mantel fer,

Und um ben Ritter umgefchlagen! Der Lappen wird euch, wie bisher, Den einen mit bem anbern tragen, Ich leuchte nor.

> Wagner (ängfillch). Und ich?

> > Homuneulus, Eh nun,

Dann ist der große Zweck erreicht; Solch einen Lohn verdient ein solches Streben: Gold, Ehre, Ruhm, gefundes langes Leben, Und Wissenschaft und Tugend — auch vielleicht. Leb' wohl!

Bagner (betrübt).

Les wohl! Das brückt das Herz mir nieder. Ich fürchte schon ich seh dich niemals wieder. Wephistopheles.

Nun gum Peneios frisch hinab, Herr Better ist nicht zu verachten.

(Ab Speciatoref:)

Am Enbe hangen wir boch ab Bon Creaturen die wir machten.

Claffifde Balpurgienacht.

Pharfalifene Felber.

Finfternis."

## Erichtho.

Zum Schauberfeste bleser Nacht, wie bster schon, Aret' ich einher, Erichtho, ich die büstre; Nicht so abscheulich wie die leibigen; Dichten mich Im Uebermaß verlästern... Endigen sie doch nie In Lob und Tadel... Ueberbleicht erscheint mir schon Bon grauer gelein Woge weie bas Thal bahier, Alls Rangesiche ber song s und grauewolfsten Mach. Wie afr sonn wiederholt suft's! Wird sich immersort-In's Ewige wiederholen... Keiner gdnut das Reich Dem Andern, dem gdnut's keiner ber's mit Kraft erward Und träftig herrscht. Dem jeder, der sein innres Selbst Nicht zu regierem weiß, regierts gar zu gewn Des Nanders Wilsen, eignem solzem Sinn gemäß... Hier aber ward ein großes Beispiel durchgesämpst: Wie sich Gewalt Gewaltigerm entgegenstallt, Der Freiheit holder, tausendolumiger Kranz zerreißt, Der starre Lorder sich um's Haupt des Herrschers diegt. Hier träumte Wagnus früher Erdse Blätthentag, Dem schwarfen Länglein Lauschend wachte Casar bort! Das wird sich messen. Weiß die Welt doch wem's gelang.

Bachfeuer glaben, rothe Flammen spenbenbe; Der Boben haucht vergossen Bluted Wieberschein, Und angelockt von seltnem Wunderglanz der Nacht, Bersammelt sich hellenischer Sage Legion. Um alle Feuer schwantt unsicher, ober sitt Behaglich, alter Lage fabelhaft Gebild... Der Mond, zwar unvolltommen, aber leuchtend hell, Erhebt sich, midden Glanz verbroitend überall; Der Zelten Trug verschwindet, Fener bremsen blau.

Doch, über mir! welch unerwartet Meteor? Es leuchtet und beleuchtet ebrertlichen Ball. Ich mittre Leben. Da geziemen will mir's nicht. Soche's Werte, XLI, Wd. 8 Lebendigem zu nahen, dem ich schällich bin; Das bringt mir bosen Ruf und frommt mir nicht. Schon sinkt es nieder. Weich' ich aus mit Wohlbedacht.

(Entfernt fich.)
(Die Luftfahrer oben.)

homunculus.

Sowebe noch einmal die Runde Ueber Mamm: und Schaubergrauen; Ist es boch in Thal und Grunde, Gar gespenstisch anzuschauen.

mephistophetes.

Seh' ich, wie durch's alte Fenfter, In des Nordens Wust und Graus Ganz abscheuliche Gespenster; Bin ich hier wie dort zu Haus.

Homunculus. Sieh! da fcreitet eine Lange Weiten Schrittes vor uns hin.

Mephistopheles. Ist es boch als war ihr bange, Sah uns burch die Luste ziehn.

Homun culus. Las fie fchreiten! fest ihn nieber Deinen Ritter, und fogleich Rehret ihm das Leben wieber, Denn er sucht's im Fabelreich.

Bauft (ben Boten berührenb).

Somuneulus. Wäßten's nicht zu fagen, Doch hier wahricheinlich zu erfragen. In Gile magft bn, eh' es tagt, Bon Flamm' zu Flamme fpurenb geben: Ber zu ben Mattern fich gewagt hat weiter nichts zu überfteben.

Mephiftopheles. Auch ich bin hier an meinem Theil; Doch wüßt' ich bestres nicht zu unserm Heil, Als: jeder möge durch die Feuer Berluchen sich sein eigen Abenteuer. Dann, um uns wieber zu vereinen, Laß deine Leuchte, Neiner, tonend scheinen.

Jomunculus.
So foll es blinen, foll es klingen.
(Das Glas brobnt und leuchet gewalth.) Nun frifch zu neuen Wunderbingen!

Fauft (allein).

Wo ist sie? — Frage jest nicht weiter mach...
War's nicht die Scholle die sie trug,
Die Welle nicht die ihr entgegen schlug,
So ist's die Luft die ihre Sprache sprach.
Hier: durch ein Munder, hier in Griechenland!
Ich sühlte gleich den Boben wo ich stand.
Wie mich, den Schläser, frisch ein Geist durchglühte,
So steh' ich, ein Antaus an Gemuthe.

Und find' ich bier bas Geltsamfte beisammen, Durchforsch' ich ernst bies Lasgeinth ber Flammen. (Emtern: fic.)

Mephistopheles (umberspärenb).
Und wie ich diese Fenerchen durchschweise,
So sind ich mich doch gang und gar entfremdet,
Kast alles nacht, nur die und da behemdet:
Die Sphinxe schamfos, unverschänt die Greise,
Und was nicht alles, lockig und bestägelt,
Bon vorn und hinten sich im Ange spiegelt . . .
Iwar sind auch wir von Jerzen unanständig,
Doch das Antise sind ich zu lebendig;
Das müßte man mit neustem Sinn bemeistern
Und mannichsattig modisch überkleistern . . .

Ein widrig Bolt! boch darf mich's nicht verbrießen Als neuer Gast anständig sie ju grüßen . . . . Gluck ju! ben schönen Frau'n, ben klugen Greisen.

## Greif (fdmarrent).

Nicht Greisen! Greisen! — Niemand hort es gern Das man ihn Greis nennt. Jedem Lorte klingt Der Ursprung nach wo es sich her bedingt: Grau, grämlich griedgram, gräulich, Gräber, grimmlg, Etymologisch gleicherweise stimmig, Berstimmen uns.

Mephiftopheles. Und boch, nicht absuschweifen, Gefällt bas Grei im Chrentitel Greifen.

### Greif

finic others must insenter fo fort).

Natürlich! die Berwandsschaft ist erprost, Zwar oft gescholten, wehr jedach gelade; Man greife nun nach Mädschen, Kronsn, Gold, Dem Greifenden ist meist Fortuna hold.

Umeifen

(bon ber toloffalen Art).

Ihr sprecht von Gold, wir hatten viel gesammelt, In Fels und Höhlen heimlich eingerammelt; Das Arimaspen : Bole hat's ausgespürt,
Sie lachen bort, wie weit ke's wegeschipt.

Greife.

Wir wollen fie fcon jum Geftinbniß bringen. Arimafpen.

Nur nicht in freier Jubelnacht. Bis morgen ift's alles durchgebracht, Es wirb uns biefinal wohl gelingen. Wephistopheles

(bat fich amifchen bie Sphinge gefett).

Wie leicht und gern ich mich hieher gewohne, Denn ich verftehe Mann für Mann.

Sphinr.

Wir hauchen unfre Eriftertbue Und ihr verebrpert sie alsbamn. Icht nenne dich vis wir dich weiter Tennen. Wen histopheles.

. Mit vielen Ramen glaubt man mich zu nennen — Sind Britten hier? Sie reisen sonst so viel.

Schlächtfelbern nachzuspären, Wasserfällen, Gestürzten Mauern, classisch bumpfen Stellen; Das wäre hier für sie ein würdig Ziel. Sie zeugten auch: im alten Bühnen: Spiel Sah man mich dort als old Iniquity.

Sphinx.

Die fam man brauf?

Mephiftopheles. Ich weiß es felbft nicht wie.

Sphinr.

Mag fepn! Saft bu von Sternen einige Kunde? Was fagst bu zu ber gegenwärtigen Stunde?

Mephistopheles (ausichauend).
Stern schießt nach Stern, beschnittner Mond scheint helle Und mir ist wohl an dieser trauten Stelle, Ich wärme mich an deinem Löwenselle.
Hinauf sich zu versteigen war' zum Schaben, Gib Adthsel auf, gib allenfalls Charaden.

Sphinr.

Sprich nur dich felbst aus, wird schon Rathsel seyn. Bersuch einmal dich innigst aufzuldsen: "Dem frommen Manne nothig wie dem bofen, Dem ein Plastron, ascetisch zu rapiren, Cumpan dem andern, Tolles zu vollsähren, Und beydes nur, um Zeus zu amustren."

Erfter Greif (ichnarrend).

Den mag ich nicht!

3weyter Greif (Mater (dearun)). Was will uns ber? Beibe.

Der Garftige gehbret nicht hierher! . Mephiftopheles (bental).

Du glaubst vielleicht bes Gastes Magel trauen Richt auch so gut wie deine scharfen Klauem? Bersuch's einmal

Sphinx (mitte).

Du magft nur immer bleiben, Wird bich's boch felbst aus unfrer Mitte treiben; In beinem Lande thust bir was ju Gute, Doch, irr' ich nicht, hier ist bir schlecht zu Muthe.

Mephistopheles.

Du bift recht appetitlich oben anguschauen, Doch unten bin, bie Bestie macht mir Grauen.

Sphing.

Du Falfcher tommst zu beiner bittern Buse, Denn unfre Tagen find gefund; Dir mit verschrumpftem Pferbefuße Behagt es nicht in unserm Bund.

Girenen (pratubiren oben).

Mephistopheles.

Wer sind die Bogel in den Aesten Der Stromes:Pappeln hingewiegt?

Sphing.

Gewahrt euch nur! die Allerbesten Hat solch ein Sing : Sang schon besiegt. Girewen.

No was wollt the end verwöhnen In dem histich Munderbaren! Horcht, wir kommen hier zu Schanen Und in wohlgestinnnten Tönen, So sohkeinet es Sitenen.

> Sphinze (fie verspottend in derselben Melobie).

Phithigt sie herekussteigen!
Sie verbergen in den Bweigen Ihre garstigen: Habiditärnisen, Emp wenderblich anzusallen, Wenn ihr euer Dhr verleiht.

Girtnen.

Weg! das Haffen weg! das Reiben, Sammeln wir die klanften Freuden, Unterm Himmel ausgestrent! Auf dem Wasser, auf der Erde, Sep's die heiterste Gedarde Die man dem Willsommiren beut.

Mephistopheles. Das find die faubern Neuigkeiten Wo aus der Rehle, von den Satten Ein Lon sich um den andern flicht. Das Trallern ist bei mit vertoren, Es trabbelt wohl mir um die Ohren Allein zum Herzen bringt es nicht.

#### Svinye.

Sprich nicht wen Semen! bas oft ettel; Ein leberner verschenungfter Bentel Das past bir eber gu Geficht.

. Fauft (herautretenb).

Wie wunderbar! das Unschaum thut mir Gnüge, Im Widerwärtigen große tüchtige Büge. Ich ahne schon ein günstiges Geschieft; Wohin versent mich dieser ernste Wick? (Auf die Sphinge deutend.)

Bor folchen hat einft Dobipus geftanden 3
(Allef ble Gigenen bentand)

Bor folden krummte fich tipp in hanfman Manben; (Auf die Amulen bentend.)

Bon folden ward der hochfte Schatz gespert:
(Auf die Grebs deutenb.)

Won biesen tren und ohne Fehl bewahrt. Bom frischen Geiste führ ich mich dunchhausgen, Gestalten groß, groß die Erimorungen.

Mephistopheles.

Sonft hattest bu bergleichen weggeflucht, Doch jeno scheint es bir zu frommen; Denn wo man die Geliebte sucht Sind Ungeheuer selbst willtommen.

Fauft meine Sohnen). Ihr Frauenbilder-maßte inte Rebre feine: Hat eins der Euren Helena-gefehn? Sphinge.

Wir reichen nicht hinauf zu ihren Tagen, Die lettesten hat Gercules erschlagen. Bon Chiron konntest du's erfragen; Der sprengt herum in dieser Geisternacht, Wenn er dir steht so hast du's weit gebracht.

Girenen.

Sollte bir's doch auch nicht fehlen! . . . . Wie Ulvs bei uns verweilte, Schmähend micht vorübereilte, Bust' er vieles zu erzählen; Wärben alles dir vertrauen, Wolltest du zu unfern Gauen Dich an's grüne Meer verfügen.

Sphing.

Raß dich Ebler nicht betrügen. Statt daß Ulipf sich binden ließ, Laß unsern guten Rath dich binden; Kannst du den hohen Chiron sinden, Erfahrst du was ich dir verhieß.

Fauft (entfernt fich),

- Mephistopheles (verdrießlich). Was krachzt vordei mit Flügelschlag? So schnell daß man's nicht sehen mag, Und immer eins dem andern nach, Den Jäger wurden sie ermüden.

Sphing.

Dem Sturm bes Winterwinds vergleichbar, Alcides Pfeilen tanm erreichbar, Es find die raschen Stomphaliben. Und wohlgemeint ihr Arachzegruß, Mit Geverschnabel und Gansesuß. Sie möchten gern in unsern Areisen ... Als Stammverwandte sich erweisen.

Mephistopheles (wie verschächtert). Noch andres Zeug gischt zwischen brinn.

Sphing.

Bor diesen seh euch ja nicht bange, Es sind die Köpfe der Lernaischen Schlange, Bom Rumpf getrennt und glauben mas zu seyn. — Doch sagt was soll nur aus euch werden? Was für unruhige Gebärden? Bo wollt ihr hin? Begebt euch sort!.. Ich sehe, jener Chorus dort Macht euch zum Bendehals. Bezwingt euch nicht, Geht hin! begrüßt manch reizendes Gesicht. Die Lamien sind's, lussseine Dirnen, Wit Lächelmund und frechen Sirnen Wie sie dem Sathrvolf behagen; Ein Bocksfuß darf dort alles wagen.

Mephistopheles. Ihr bleibt doch hier? daß ich euch wiederfinde.

Sphinr.

Ja! Mifche bich jum luftigen Gefinde. Bir, von Egypten ber, find langft gewohnt Das unsereins in tausend Jabre thront. Und respectirt nur unfre Lage, So regeln wir die Monds and Connendage.

> Sipen vor den Pyramiden, Bu der Bolter Hochgericht, Ueberschwemmung, Krieg und Frieden -Und verziehen kein Gesicht.

Peneiss umgeben von Gewäffern und Rompben.

Veneios.

Rege dich du Schilfgestüster! Hauche leise Rohrgeschwister, Säuselt leichte Weidensträuche, Lispelt Pappelzitterzweige Unterbrochnen Träumen zu! Weckt mich doch ein grauslich Wittern, Heimlich allbewegend Zittern Aus dem Wallestrom und Ruh.

Faust

(an ben Flus treiend). Sobr' ich recht, so muß ich glauben: Sinter ben verschräntten Lauben Dieser Zweige, dieser Stauben That ein menschenähnlichs Lauten. Scheint die Welle doch ein Schröden, Laftlein wie — ein Scherzergopen.

Nomphen (m Jaup). Um besten geschäh die Du legtest die nieder, Erhottest im Rabien Ermadete Grieder, Genosses ber immer Dich meidenden Ruh; Wir sauselln, wir rieseln, Wir sauseln, wir rieseln,

## Fauft.

Ich mache ja! D lagt fie matten Die unvergleichlichen Gestalten Wie fie bortbin mein Auge fcbictt. Go munberbar bin ich burchbrungen! Sind's Traume? Sind's Erinnerungen? Schon einmal warft bu fo begludt. Gewaffer ichleichen burch bie Frifche, Der bichten, fanft bewegten Bufche, Richt raufchen fie, fie riefeln taum; Bon allen Seiten bumbert Quellen Bereinen fich, im reinlich hellen, Bum Babe flach vertieften Raum. Gefunde junge Frauenglieber Bom feuchten Spiegel boppelt wieber Ergontem Ange jugebracht! Gefellig bann und frohlich babenb, Erbreiftet fcwimmend, furchtfam watenbe Geschrei zulest und Wafferschlacht.

Begnügen follt' ich mich an biefen, Mein Auge follte bier genießen, Doch immer weiter ftrebt mein Sinn. Der Blid bringt scharf nach jener halle, Das reiche Laub ber grünen Falle Berbirgt bie hohe Konigin.

Bunberfam! auch Schwane tommen Aus ben Buchten hergeschwommen, Majestatisch rein beweat. Ruhig fowebend, zart gefellig, Aber ftolg und felbstgefällig Wie sich Haupt und Schnabel regt . . Einer aber scheint vor allen Bruftenb fuhn fich ju gefallen, Segeind raich burch alle fort: Sein Gefieber blatt fich ichwellenb, . Belle felbit auf Wogen wellend. Dringt er zu bem heiligen Ort . . . . Die andern schwimmen bin und wieder Mit ruhig glangenbem Gefieber, Balb auch in regem prachtigen Streit Die icheuen Dabden abzulenten, Daß fie an ihren Dienst nicht benten, Rur an bie eigne Sicherheit.

> Nomphen. Leget Schwestern euer Ohr An bes Ufers grüne Stufe; Hör' ich recht so kommt mir's vor Mis der Schall von Pferdes Huse.

Bust' ich nur, wer biefer Racht Schnelle Botichaft jugebracht.

Rauft.

Ist mir boch als brobnt die Erbe Schallend unter eiligem Pferbe.

Dorthin mein Blid! Ein gunftiges Geschid Soll es mich schon erreichen?

D Wunder ohne Gleichen! Ein Reiter komunt herangetradt, Er scheint von Seist und Wuth begadt, Bon blendend weißem Pferd getragen . . . Ich irre nicht, ich kenn' ihn schon, Der Philyra berühmter Sohn! — Halt Chiron! halt! Ich habe dir zu sagen Ehiron.

Was gibt's? Was ift's?

Fauft.

Begahme beinen Schritt!

Chiron.

Ich rafte nicht.

Fauft.

So bitte! Nimm mich mit!

Chiron.

Sip' auf! so kann ich nach Belieben fragen: Bohin bes Wegs? Du stehst am Ufer hier, Ich bin bereit bich durch ben Ruß zu tragen. Faust (ausibend).

Bobin bu willft. Fur emig bant' ich's bir .

Der große Mann, der eble Pabagog. Der, sich jum Anden, ein Helbenvoll:negog. Den schien Kreis der eblen Argonauten, Und alle die des Dichters Welt erhauten.

Chiron.

Das lassen wir an seinem Ort! Selbst Pallas kommt als Mentor nicht zu Ehren; Um Ende treiben sie's nach ihrer Weise fort Als wenn sie nicht erzogen wären.

Sauft.

Den Arzt der jede Pflanze neunt, Die Burzeln bis in's Tiefste kennt. Dem Kranken Geil, dem Bunden Lindrung schafft, Umarm' ich hier in Geist's und Körperkraft!

Chiron.

Ward neben mir ein Helb verleyt. Da wußt' ich Half und Rath zu schaffen; Doch ließ ich meine Kunft zuleht Den Wurzelweibern und den Pfaffen.

Rauft.

Du bift ber wahre große Mann Der Lobeswort nicht hören fann. Er fucht bescheiben auszuweichen Und thut als gab' es Seinesgleichen.

Chiron.

Du fcheineft mir gefchieft zu heucheln, Dem Fürften wie bem Boit zu fchmeichein.

Fauft.

Fauft.

So wirst bu mir bein boch gestehn: Du haft bie Größten beiner Beit gesehn, Dem Ebelsten in Thaten nachgestrebt, halbgottlich zernst bie Lage burchgelebt. Doch unter ben heroischen Gestalten Ben hast bu für ben Tüchtigsten gehalten?

Chipon.

Im bebren Argonautentreife Bar feber brav nach feiner eignen Beife, Und, nach ber Rraft bie ihn befeelte, Ronnt' er genugen wo's ben anbern fehlte. Die Diosenren haben flets gefiegt Bo Jugenbfull' und Schonheit aberwiegt. Entschlus und schnelle That zu andrer Seil, Den Boreaben warb's jum Schonen Cheil. Rachfinnenb, traftig, ting, im Rath bequem, Go berrichte Jason, Frauen angenehm. Dann Drpheits, gart und immer ftill bedachtig Solug er bie Lever Allen übermächtig. Scharffichtig Lynceus, ber, bei Tag und Racht, Das heilige Schiff burch Rlipp' und Strand gebracht. Gefellig nur lagt fich Gefahr erproben: Wenn einer wirft, die anbern alle loben.

Faust.

Von Hercules willst nichts erwähnen?

Chiron.

Ich hatte Phobus nie gesehn.
Noch Ares, Hermes, wie sie heisen?
Da sah ich mir vor Angen stehn?
Was alle Menschen göttlich pretsen?
Was alle Menschen göttlich pretsen?
Uls Tüngling herrlichst Abing.
Uls Tüngling herrlichst angeschänig.
Und auch den allerliebsten Frank.
Den zwehten zeugt nicht Gaa wieden;
Nicht führt ihn Heberhimnelsin;
Bergebens mühen sich die Lieder;
Bergebens gudlen sie den Stein.

Faust. ·

So fehr auch Bilbner auf ihn pochen: So herrlich kam er nie zur Schane: Bom schönsten Menn-haft du gesprochen, .... Nun sprich auch von der schönsten Frank

Chiron.

Was!.. Franen : Schönheit will nichts heißen. Ist gar zu oft ein starres Bild;... Nur solch ein Wesen kam ich preisens. Das froh und lebenstuftig quille. Die Schone bleibt sich selber selig ;... Die Umnuth macht, unwiderstehlich, Wie Helena, da ich sie trug.

Fanft.

Du trugft fie?

CHIPON!

Ja, auf Meeni Raden. 10. 1 ... ...

Fanft.

Bin ich nicht schon verwirrt genilg, Und folch ein Sis muß mich begilicent!

Chiron.

Sie faste so mich in bas haar' Wie bu es thuft.

Faust."

D gang und gar

Berlier' ich mich! Erzähle wie?'
Sie ist mein einziges Begehren!

Bober, wohin, ach, trugt bu fie?

Chiron.

Die Frage last fich leicht gewahreit."

Die Diosturen hatten fener Beit'

Das Schwesterchen aus Ranberfanft befteit.

Doch biefe, nicht gewohnt beflegt ju fenn, Ermannten fich und flurinten binterbrein.

Da hielten der Geschivifter eitigeit Lauf

Die Gampfe bei Cleufts auf!

Die Bruber mateten, ich batichte, fcmainm binaber:

Da fprand'fie ab' unb'ftreichelte

Die feuchte Dahne, fonneichelte

Und bantte lieblich : tling und felbftbefolift. "

Wie war sie reizend! jung, bes Alten Lust

Fauft.

Erft sieben Jahr! .

Chiron."

Ich fen bie Philologen,

Sie haben bich fo wie ficht feiteft betrogen."

Sanz eigen ift's mit mothologischer Frau: Der Dichter bringt sie, wie er's braucht, zur Schan; Nie wird sie mundig, wird nicht alt, Stets appetitlicher Gestalt, Wird jung entsührt, im Alter noch umfreit; Gung, ben Poeten bindet keine Zeit. Faust.

So sey auch sie durch teine Zeit gebunden! Hat doch Achill auf Pherd sie gesunden Selbst außer aller Zeit. Welch seltmes Gtück: Errungen Liebe gegen das Geschick! Und solle ich nicht, sehnstücktigster Gewalt, In's Leben ziehn die einzigste Gestalt? Das ewige Wesen, Göttern ebenbürtig, So groß als zart, so hehr als liebenswürdig. Du sahst sie einst, heut hab' ich sie gesehn, So schon wie reizend, wie ersehnt so schon. Nun ist mein Sinn, mein Wesen strangen,

Chiron.

Mein frember Mann! als Mensch bist bu entzückt;
Doch unter Geistern scheinst bu wohl verrückt.

Kun trifft sich's hier zu beinem Glüde;
Denn alle Jahr, nur wenig Augenblicke,
Pfleg' ich bei Manto vorzutreten,
Der Tochter Aesculaps; im stillen Beten
Kleht sie zum Bater: baß, zu seiner Ehre,
Er endlich boch ber Aerzte Sinn verkläre
Und vom verwegnen Tobtschlag sie bekebre.

Die liebste mir aus der Sibpllengithe; Richt franenhaft bewegt, wohlthätig milbe; Ihr gludt es wohl, bei einigem Berweilen, Mit Burzelfraften dich von Grund zu hellen.

Fauft.

Geheilt will ich nicht fenn! mein Ginn ift machtig.! Da war' ich ja wie andre niederträchtig.

Chiron.

Berfaune nicht bas Seil ber eblen Quelle! Geschwind herab! Wir find jur Stelle.

Fauft.

Sag' an! Bohin haft bu , in graufer Nacht, Durch Riebgewaffer , mich an's Land gebracht?

Chiron.

hier tropten Rom und Griechenland im Streite, Peneios rechts, links ben Olymp zur Seite, Das größte Reich das sich im Sand verliert. Der König flieht, ber Bürger triumphirt. Blick auf! hier steht, bedeutend nah, Im Mondenschein der ewige Tempel da.

> Manto (invendly naumend). Bon Pferdes-Hufe Erflingt die heilige Stufe, Halbydtter treten heran. Ehlron.

Gang recht! Rur die Augen aufgethan! , Manto (ermachend).

Billeommen!' ich feb' bu bleibst nicht aus. Chiron.

Steht bir boch auch bein Tempelhaus!

Streifft, bu noch immer unermübet?

Chiron.

Wohnst bu boch immer. fill umfriebet, Indeg zu treisen mich erfreut.

.. Manto.

Ich harre, mich umfreist die Zeit. Und dieser?

Chiron.

Die verrustne Nacht Hat strubelnd ihn hierher gebracht. Helenen mit verrückten Sinnen, Helenen, will er sich gewinnen, Und weiß nicht wie und wo beginnen; Und weiß nicht wie und wo beginnen;

Manto.

Den lieb' ich, ber Unmögliches begehrt.

Chiron (ift schon welt weg).

.Manto.

Tritt ein, Berwegner, follst dich freuen! Der buntle Gang führt zu Persephoneien. In des Olympus hohlem Fuß Lauscht sie geheim verbotnem Gruß. Henun' es beffer, frifch! babergt!

(Sie fielgen, binab.)

Am obern Denetos wie gnvor.

### Girenen.

Sturzt euch in Peneios Fluth!'
Platschernd ziemt es ba zu schwimmen, Lieb um Lieber anzustinungen, ":
Dem unfeligen Bolf zu gut.
Dhne Wasser ist tein Seil!
Kühren wir mit hellem Lesve Eilig zum ägdischen Meere,
Würd uns jebe Lust zu Theil.

Erbbesh,e,n., ..., ge.

Sigenen. - 5 in edit

Schaumend kehrt die Melle wieder,
Fließt nicht mehr im Bett harpieder;
Grund erbebt, das Maffer flaucht,
Ries und Ufer berstend raucht,
Flüchten wir! Kommt alle, kommt!
Niemand dem das Bunder, frommt.

Fort! ihr eblen frohen Gafe. Bu bem feeisch heitern Tefte, Blintend, wo die Zitterwellen, Ufernepend, leife schwellen; Da wo Luna doppelt leuchtet, Und mit heiligem Than beseuchtet. Dort ein freibewegtes Leben, hier ein angstlich Erde: Beben; Eile jeder Kluge fort! Schauberhaft ift's um ben Ort.

Geismos

(in ber Tiefe brummend und poliernd).

Einmal noch mit Kraft geschoben, Mit ben Schultern brav gehoben! So gelangen wir nach oben, Wo und alles weichen muß.

Sphinre.

Welch ein widerwartig Zittern, Häßlich grausenhastes Wittern! Welch ein Schwanten, welches Beben, Schaufelnd Hins und Wiederstreben! Welch unleiblicher Berdruß! Doch wir andern nicht die Stelle, Bracha los die ganze Hölle.

Nun erhebt fich ein Gewolbe Bunberfam. Es ift berfelbe, Jener Alte, langst Ergrante, Der die Infel Delos baute, Giner Rreifenben au Lieb' Aus ber Wog' empor fie trieb. Er, mit Streben, Drangen, Druden, Urme ftraff, getrammt ben Raden, Mie ein Atlas an Gebarbe. Sebt et Boben, Rafen, Erbe, Ries und Gries and Sand und Letten, Unfres Ufere ftille Betten. So zerreißt er eine Streete . Quer bes Thales ruftge Decte. Angeftrengteft, nimmer mube, Roloffal = Rarvatibe, Tragt ein furchtbar Steingerafte, Roch im Boben bis gur Bufte; Beiter aber foll's nicht tommen, Sphinze haben Plas genommen. Geismos.

Das hab' ich ganz allein vermittelt, Man wird mir's endlich zugestehn: Und hatt' ich nicht geschättelt und gerättelt, Wie wäre diese Welt so schoen In prächtig reinem Actherblau, Hatt' ich sie nicht hervorgeschoben Zu mahlerisch entzückter Schau! Als, Angesichts der höchsten Ahnen, Der Nacht, des Chaos, ich mich start betrug Und, in Geseuschaft von Titanen, Mit Pelion und Ossa als mit Baken schlag. Wir tollten fort in jugendlicher Siee, Wis überdruffig, noch zusest Wir dem Parnaß, als eine Apprechnässe, Die beiden Berge freuelnd aufgesest . . . . Appollen hält ein froh Berweilen Dort nun mit seliger Wusen Chor. Selbst Jupitern, und seinen Doynerseilen hob ich den Sessel hoch empor. Iest so, mit ungeheurem Streben. Orang aus dem Abgrund ich herauf, Und fordre laut, zu neuem Leben, Wir fröhliche Bewohner auf.

# Sphinge.

Uralt müßte man gestehen Seh das hier Emporgebürgte, Hätten wir nicht selbst gesehen Wie sich's aus dem Boden würgte. Bebuschter Wald versveltet sich hinan, Noch brängt sich Kels auf Telstewege beran; Ein Sphinx wird sich daran nicht tehren; Wir lassen uns im heiligen Sie nicht sieben.

# Greife.

Goth in Blattchen. Golb in Klittern Durch die Risen sehr ich zittern. Laßt euch solchen Schau nicht rauben: Imsen auf! es anszursauben.

Chor ber Ameifen. Bie ihn die Riefigen Empor gefcoben, Ihr Zappelfüßigen Gefdwind nach oben! Behenbeft aus und ein! In folden Rigen Ift jebes Brofelein Werth zu besiten. Das Allermindeste Magt ihr entbeden Auf das geschwindeste In allen Ecten. Allemfig mußt ihr fenn, Ihr Wimmelfchaaren; Mur mit bem Gold herein! Den Berg lagt fahren.

Greife.

Herein! Herein! Nur Gotd zu Hauf! Wir legen unste Klauen brauf, Sind Riegel von der besten Art, Der größte Schap ist wohlverwahrt.

Pygmäen.

Saben wirklich Plat genommen, Wiffen nicht wie es geschah. Fraget nicht woher wir kommen, Denn wir find nun einmal da! Bu bes Lebens luftigem Sipe Eignet fich ein jedes Land;
Beigt fich eine Felsenripe,
Ist auch schon ber Iwerg zur Hand.
Iwerg' und Iwergin, rasch zum Reiße,
Musterhaft ein jedes Paar.
Weiß nicht, ob es gleicher Weise Schon im Paradiese war.
Doch wir finden's hier zum besten,
Segnen dankbar unsern Stern;
Denn, im Often wie im Westen,
Beuat die Mutter Erbe gern.

Daftule.

hat fie in einer Racht Die Aleinen hervorgebracht; Sie wird die Aleinsten erzeugen, Kinden auch ihres Gleichen.

Phymaen: Nelteste. Gilet, bequemen Sis einzunehmen, Eitig zum Werte! Schnelle für Stärte. Noch ist es Friede; Baut euch die Schmiede, Harnisch und Waffen Dem Heer zu schaffen.

Ihr Imfen alle, Rührig im Schwalle,

Chafft uns Metalle! Und ibr Daftple, Rleinfte, fo viele, Gud fen befohlen Solzer zu holen! Schichtet zusammen Deimliche Flammen, Schaffet uns Robien. Generaliffimus. Mit Afeil und Bogen Frisch ausgezogen! Un jenem Weiher Schießt mir bie Reiher Ungahlig niftenbe, Sochmuthig bruftenbe, Muf einen Rud! Mue wie Ginen ; Dag wir erscheinen Mit helm und Schmud. Imfen und Dattole. Wer wird uns retten! Wir fcaffen's Gifen, Sie fcmieben Retten. Uns los ju reißen Ift noch nicht zeitig, Drum fend gefchmeibig.

Die Rraniche bes Ibptus. Mordgefcrei und Sterbeflagen! Mengftuch Flugelflatterfchlagen! Welch ein Aechgen; welch Gestehn'
Dringt herauf zu unsern Hohn!
Alle' sind sie schon ertöbtet,
Gee von ihrem Blit geröther;
Mißgestaltete Begierde
Raubt des Reihers edie Zierde.
Weht sie doch schon auf dem Helme
Dieser Fettbauch's Arumindein's Schelme.
Ihr Genossen unstes Heeres,
Reihenwanderer des Merres,
Euch berufen wir zur Rache
In so nahverwandter Sache:
Keiner spare Kraft und Blut,
Ewige Feindschaft dieser Brut!
(Besstreuen' sich trächend in den Lusen.)

Mephistopheles (in ber Cbene).

Die nordischen Heren wußt' ich wost zu meistern. Wir wirds nicht just mit dezen frenten Geistern. Der Blockberg'bleibt ein gar bequem Local, Bo man auch sep, man findet sich zumat. Frau Ilse wacht für uns auf ihrem Stein, Auf seiner Hohr wird Heinrich munitet sepn, Die Schnarcher schnaugen zwar das Erend an. Doch alles ist für tausend Jahr gethan. Ber weiß denn hier nur wo er geht und sieht, Db unter ihm sich nicht der Boben bidigt? Ich wandle lustig durch ein glattes That lind binter mir erbeit sich auf einnicht.

Ein Berg' swife kaimieten Berg zu neimen?"
Bon meinen Spineten mich feboth zu trenteit.
Schon hoch genug — hier zutet noch manthes Fentel.
Das That hinks, und frankeit um's Abentener i....
Noch tanzt und frankeit um's Abentener i....
Proch tanzt und frankeit um's Tockenb, welthem voll?
Spinbabisch gäurelnbis der galange Spen.
Nur sachte brauf! Anzigenochne ans Naschen
Wo es auch sep, man flicht was zu erhischen.

Lamiten.

(Meybifichheles thach ficht pietetb). Gefdwind, gefthieffeber! : . Und immer weitett . Dann wieber zanbernber Gefcwagig plaubernb.... Es ift so beiter Den alten Ganber . . 111 Uns nach zu ziehen, Bu forerer Buse . . ..... Mit ftarrem Fuße Rommt er geholpert Ginher geftolpert; Er schleppt das Bein, Bie wir ihn flieben, Une binterbrein." Mephistopheres (mustebens)....

Man weiß, das Roll taugt aus dem Grunde nichts; Geschnärten Leibs, geschminkten Angesichts; Nichts haben sie Gesundes zu erwiedern, Wo man sie aufaßt, morsch in allen Gledern. Man weiß, man sieht's, man kann es greifen, Und dennoch tanzt man wenn die Luber pfeisen. La m i en (innehalbmb).

Spalt! er befinnt fich, gaubert, fieht; Entgegnet ihm bag er euch nicht entgeht!

Mephiftopheles (fortfdreitenb).

Mur gu! und laf bich in's Gewebe Der Zweifelen nicht tibrig ein; Denn wenn es feine Sexen gabe, Wer Teufel mochte Teufel feyn!

Lamien (anmuthigft).

Rreifen wir um diefen Selben; Liebe wird in feinem Bergen Sich gewiß fur Gine melben.

menhiftopheles.

Bwar bei ungewissem Schimmer Scheint ihr habsche Frauenzimmer, Und so mocht' ich euch nicht schelten.

Empufe (eindringend).

Auch nicht mich! als eine folche Laßt mich ein in eure Folge.

Lamien.

Die ist in unserm Kreis zuviel, Berbirbt boch immer unser . Spiel.

Empufe (in, Mephillopheles).

Begräßt von Mahmichen Empuse, Der Trauten mit dem, Cselffuße! Du hast nur einen Pferdesuß, Und doch, herr Better, schönsten Gruß! Mephistopheles.

hier bacht ich tanter Unbefannte, Und finde leider Nahnerwandte,

Es ift ein altes Buch zu blattern: Bom Harz bis Bellas immer Bettern!

Empufe.

Entschieben weiß ich gleich zu handeln, In vieles konnt' ich mich verwandeln; Doch euch zu Chren hab' ich jest Das Eselstopfchen aufgesest.

Maphiftopheles.

Ich mert es hat bei biesen Leuten Berwandtschaft Großes zu bedeuten; Doch mag sich was auch will ereignen, Den Eselssopf macht ich verleugnen.

Lamien.

Las diese Garstige, sie verscheucht Bas irgend schon und sieblich baucht; Bas irgend schon und sieblich war, Sie kommt heran, es ist nicht mehr.

Mephistopheles,

10

And biese Mahmmen, gart und schmachtig, Sie find mir allesaungt, perdachtig; Goeibe's Werte, XLI. 206. Und hinter folder Banglein Rofen, Fürcht' ich boch auch Metamorphofen. Lamien.

Bersuch' es boch! sind unster Viele. Greif zu! Und hast du Glück im Spiele Erhasche dir das beste Loos.

Bas soll das listerne Gelever?

Du bist ein miserabler Freier,
Stolziest einher und thust so groß! —

Nun mischt et sich im unste Schaaren;
Laßt nach und nach die Masten fahren,
Und gebt ihm euer Besen bloß.

Mephistopheles.

Die schönste hab' ich mir erkefen . . . (Gie umfaffend.)

D weh mir! welch ein burrer Befen! (Eine antere ergreifenb.)

Und biefe? . . . . Schmidliches Geficht!

Berbienft bu's beffer? bunt ce nicht. Dephiftophelese

Die Kleine möcht ich mir verpfänden . . . . . Racerte schläpft mir ans den Handen!
Und schlangenhaft der glatte Bopf.
Dagegen saß ich mir die Lange . . . .
Da pack ich eine Thyrsusstange!
Den Pinienapset als den Kopf.
Wo will's hinans? . . . . Noch eine Dick, An der ich mich vielleicht erquicke;

Bum lestenmal gewagt! Es fey! Recht quammig, quappig, bas bezahlen Mit hohem Preis Drientalen . . . . Doch ach! der Bovist plast entzwey!

Lamien.

Fahrt auseinander, schwanft und schwebet Blipartig, schwarzen Flugs, umgebet. Den eingebrungnen Lexensohn! Unsicher schauberhafte Kreise! Schweigsamen Fittichs, Fledermäuse; Zu wohlseil kommt er boch bavon.

Mephistopheles (sich schüttelnb).

(Sich iwischen dem Gestein vertrrend.) Wo bin ich benn't Mo will's hinaus? Das war ein Pfad, nun ist's ein Graus. Ich fam daher auf glatten Wegen, Und sest steht mir Gerda entgegen. Bergebens klettr' ich auf, und nieder, Wo find' ich meine Sphinze wieder? So toll hatt' ich mir's nicht gedacht, Ein solch Gebirg in Einer Nacht! Das heiß' ich frischen Hexenritt, Die bringen ihren Blackberg mit.

Dreas (vom Raturfelb).

Herauf hier! Mein Gebirg ist alt, Steht in ursprünglicher Gestalt. Berehre schroffe Felseusteige, Des Pindus lentgedehnte Zweige. Schon stand ich uperschüttert so Als über mich Pompejus sioh. Daneben, das Gebild des Wahns, Berschwindet schon heim Krähn des hahns. Dergleichen Mährchen sehr ich oft entstehn Und plöslich wieder untergehn.

mephistopheles.

Sen Ehre bir, ehrwürdiges Haupt! Bon hoher Eichenkraft umlaubt. Der allerkarste Mondenschein Dringt nicht zur Kinsterniß herein. – Doch neben am Gebüsche zieht Ein Licht das gar bescheiden grüht. Wie sich das alles sügen muß! Kerwahr! es ist Homunculus. Woher des Wegs, du Kleingeselle?

Lomunculus.
Ich schwebe so von Stell' zu Stelle
Und möchte gern im besten Sinn enissehn,
Boll Ungebuld mein Glas entzwei zu schlagen;
Allein was ich disher gesehn Linein ba möcht' ich mich nicht wagen.
Nur, um dir's im Bertraun zu sagen:
Bwey Philosophen bin ich auf der Spur,
Ich horchte zu, es hieß: Natur! Natur!
Bon diesen will ich mich nicht trennen,
Sie müssen doch das irdische Wesen kennen;
Und ich ersahre wohl am Ende
Wohin ich mich am allerklügsten wende.

Das thu' auf beine eigne Hand. Denn, wo Gespenster Plat genommen, Ist auch der Philosoph willsommen. Damit man seiner Kunst und Gunst sich freue, Erschafft er gleich ein Dutend neue. Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand. Willt du entstehn', entsteh auf eigne Hand!

Mephistopheles.

Somunculus.

Ein guter Rath ift auch nicht zu verschmähn. Wephiftopheles.

So fahre hin! Bir wollen's weiter febn.

I

(Trennen fich.)

Anaxagoras (m' Abales). Dein flarrer Sinn will fich nicht beugen; Bebarf es weit'res bich ju überzeugen? Thales.

Die Belle beugt fich jedem Binde gern, Doch halt fie fich vom ferroffen Felfen fern. Anaragoras.

Durch Feuerbunft ift biefer Fels ju hanben. Abale 8.

Im Teuchten ist Lebendiges erstanden. So om u u c u l u 8 (wischen beiben).

Last mich an eurer Seite gehn, Wir felbst gelüstet's zu entstehn! Anaxagoras.

Haft bu, o Thales, je, in Einer Nacht, Solch einen Berg aus Schlamm hervorgebracht? Thales.

Nie war Natur und ihr lebendiges Fließen Auf Tag und Nacht und Stunden angewiesen. Sie bildet regelnd jegliche Gestalt, Und selbst im Großen ist es nicht Gewalt. An axagoras.

hier aber war's! Plutonisch grimmig Feuer, Acolischer Danfte Knallfraft, ungeheuer, Durchbrach bes flachen Bobens alte Kruste Das neu ein Berg sogleich entstehen mußte. Ebales.

Was wird daburch nun weiter fortgesest? Er ist auch da, und das ist gut zulent. Mit foldem Streit verliert man Zeit und Weile Und führt doch nur gebuldig Bolf am Seile. Anaxagoras.

Sonell quillt ber Berg von Myrmisonen, Die Felsenspalten zu bewohnen, Ppgmden, Imsen, Odumerlinge, Und andre thatig kleine Dinge.

(Bum Somunculus.)

Nie hast du Großem nachgestrebt, Einsieblerisch sbeschränkt gelebt; Kannst du zur Herrschaft dich gewöhnen, So laß ich dich als König krönen.

homunculus.

Bas fagt mein Thales?

Thales. Will's nicht rathen;

Mit Kleinen thut man kleine Thaten, Mit Großen wird der Kleine groß. Sieh hin! die schwarze Kranich: Wolke! Sie droht dem aufgeregten Volke Und würde so dem Kdnig drohn. Mit scharfen Schnädbeln, Krallen: Beinen, Sie stechen nieder auf die Kleinen; Berhängniß: Wetter leuchtet schon. Ein Frevel tödtete die Reiher, Umkellend ruhigen Friedensweiher. Doch sener Mordgeschosse Regen, Schafft grausam: blutigen Rache: Segen, Erregt der Nahverwandten Wuth, Nach der Pygmäen frevlem Blut. Was nüst nun Schilb und Helin und Speer? Was hilft der Retherstraht den Iwergen? Wie sich Dattyl und Imse vergen! Schon wantt, es sieht, es frügt das Hettle.

Anaxagoras . (nach einer Paufe feierlich).

Konnt' ich bisher die Unterirdischen loben,
So wend' ich mich in diesem Kau nach oben ...
On! droben ewig unveraltete.
Orennamig = Orengestaltete.
Dich ruf ich an bei meines Bottes Weh.
Diana, Luna, Hetafe!
Ou Brust = erweiternde, im Tiessten = sinnige,
Ou ruhig = scheinende, gewaltsam = innige,
Erdssen Schatten grausen Schlund,
Die alte Macht sey ohne Zander tund!

(Paufe.)

Bin ich zu schnell erhört! Hat mein Flehn Nach seneil Höhn Die Ordnung der Nasur gestört?

Und größer, immer größer nähet schon Der Göttin rundumschriebner Thron, Dem Auge fürchtbar, ungehener! In's Dustre röthet sich sein Feuer. Richt näher! drohend undchtige Unite! Du richtest und und Weer zu Grunde! So war' es wahr, daß dich thestatische Frauen, In freviend magischem Bertrauen;'
Bon deinem Pfad heradgesingen?
Berderblichstes dir abgerüngen?
. . . Das lichte Schild hat sich umbuntett;'
Auf einmal reißt's und blist und funtett!
Belch ein Geprassel! Welch ein Zischen!
Ein Donnern, Windgethun dazwischen!
Demathig zu des Thrones Stufen —
Berzeibt! Ich hab' es hergerufen.

(Wirft fic auf's Angesicht.)

Was biefer Mann nicht alles hort und fah! Ich weiß nicht recht wie uns geschah, Auch hab' ich's nicht mit ihm empfunden. Gestehen wir', es sind verräcke Stunden, Und Luna wiegt sich ganz bequem An ihrem Plas so wie vordem.

Somunculus.

Schaut hin nach ber Prymaen Gip,
Der Berg war rund, jest ist er spis.
Ich spart' ein ungeheuped Prallon,
Der Fels war aus dem Mond gesaulen,
Giech hat er, ohne nachzustragen,
Go Freund als Feind geductsch', ersthlagen.
Doch muß ich solche Kiniste loden,
Die schheferisch', in etnet Nacht,
Bugleich von unten und von obert,
Dies Berggebild zu Stund gebrucht!

Thales.

Gen rubig! Es war nur gebacht. Sie fahre bin bie garftige Brut! Das bu nicht Ronig warft ift gut. Run fort jum beitern Deeresfefte. Dort hofft und ehrt man Wundergafte.

(Entfernen fich.)

Mephistopheles (an ber Gegenseite fictternb).

Da muß ich mich burch fteile Felfentreppen, Durch alter Giden ftarre Burgeln ichleppen! Auf meinem harz ber harzige Dunft Sat was vom Dech und bas hat meine Gunft; Bunachft ber Schwefel.... Szier, bei biefen Griechen Ift von bergleichen taum die Spur zu riechen : Neugierig aber mar' ich, nachausvuren Womit fie Sollenqual und Flamme fcuren.

Dryas.

In beinem Lande fen einheimifch flug, Im fremben bift bu nicht gewandt genug. Du folltest nicht ben Ginn gur Seimath fehren, Der beiligen Gichen Barbe bier verehren.

Mephistopheles. Man benft an bas was man verließ, Was man gewohnt war bleibt ein Paradies. Doch fagt: was in der Soble bort, Bei schwachem Licht, fich brepfach hingefauert? Drvas.

Die Phorfhaben! Bage bich jum Ort, Und fprich fie an, wenn bich nicht schauert. Dephiftopheles.

Barum benn nicht! — Ich sehe was, und staune! So stolz ich bin, muß ich mir selbst gestehn:
Dergleichen hab' ich nie gesehn,
Die sind ja schlimmer als Alraune. . . .
Wird man die urverworsnen Sünden
Im mindesten noch häßlich sinden,
Wenn man dieß Dreygethum erblicht?
Wir litten sie nicht auf den Schwellen
Der grauenvollsten unster Schllen.
Hier wurzelt's in der Schönheit Land,
Das wird mit Ruhm antie genannt. . . .
Sie regen sich, sie scheinen mich zu spüren,
Sie zwitschern pfeisend, Fledermaus: Bamphren.

Gebt mir bas Auge, Schwestern, daß es frage, Wer sich so nah an unfre Tempel wage. Wey histopheles.

Berehrteste! Erlaubt mir euch zu nahen Und euren Segen dreysach zu empfahen. Ich trete vor, zwar noch als Unbefannter, Doch, irr' ich nicht, weitschusser Bermandter. Altwürdige Edtter hab' ich schon erblickt, Bor Ops und Rhea tiefstens mich gebückt; Die Parzen selbst, des Chaos, eure Schwestern, Ich sie gestern — ober ehegestern; Doch eures Gleichen hab' ich nie erblickt, Ich schweige nun und fühle mich entzückt. Phorknaben.

Er scheint Verstand zu haben biefer Geist. Mephistopheles.

Nur wundert's mich, daß euch fein Dichter preift. — Und fagt! wie fam's, wie fonnte das geschehn? Im Bilbe hab' ich nie euch Wardigste gesehn; Bersuch's der Meißel doch euch zu erreichen, Nicht Juno, Pallas, Benus und dergleichen.

Phorepaben.

Berfentt in Einsamteit und stillfte Racht Hat unfer Dren noch nie baran gebacht! Mephistophetes.

Wie follt' es auch? da ihr der Welt entrückt, Sier niemand feht und niemand euch erdickt. Da müßtet ihr an folden Orten wohnen Wo Pracht und Kunst auf gleichem Sine thronen, Wo seden Lag, behend, im Doppelschritt, Gin Marmorblock als helb in's Leben fritt.

Phorenaben.

Someige ftill und gib uns fein Gelüften! Bas half es und und wenn wir's besser waßten? In Nacht geboren, Nachtlichem verwandt, Beinah uns selbst, ganz allen unbefannt. Wephistopheles.

In foldem Fall hat es nicht viel zu fagen, Man tann fich felbft auch anbern übertragen.

Euch Orenen gnugt Ein Auge, gnügt Ein Bahn, Da ging es wohl auch mythologisch an In zwey bie Wefenheit ber brey zu fassen, Der britten Bilbnig mir zu überlassen, Auf turze Beit.

Gine.

Wie buntt's euch! ging es an? Die Anbern.

Bersuchen wir's! — boch ohne Aug' und Bahn. Mephistopheles.

Nun habt ihr grad das Beste weggenommen, Wie würde da has strepgste Bild nollsmunen! Eine

Order du ein Auge zu, 's ift leicht geschehn, Las alsosort den Einen Raffzahn sehn, Und, im Profit, wirst du sogleich erreichen Geschwisterlich vollkommen uns zu gleichen. Menhist on beles.

Biel Ehr'! Es fen!

Phorepaden.

Es fen!

Mephiftopheles (als Phoripas im Profil).

Da fteh' ich fopon.

Des Chaos vielgeliebter Sohn!

Dhorthaben.

Des Chaos Töchter find wir unbestritten. Mephistopheles.

Man foilt mich nun, o Schmach! hermaphrobiten.

## Phorepaben.

In neuen Drep ber Schwestern welche Schone! Wir haben zwen ber Augen, zwen ber Buhne.

Mephistopheres.

Bor aller Augen muß ich mich verftecten, Im Sollenpfuhl die Teufel zu erschrecten.

(216.)

Felsbuchten des Aegaischen Meers.

Mond im Benith verharrend.

### Girenen

(auf den Allppen umber gelagert, fibrend und singend). Kaben sonst bei nächtigem Grauen Dich thessaisse Bauberspauen Frevelhaft herabgezogen, Blicke ruhig von dem Bogen Deiner Nacht auf Bitterwogen Milbeblinend Glauzgewimmel, Und erleuchte bas Getämmel Das sich aus den Wogen hebt. Dir zu jedem Dienst erbötig, Schone Luna sey und gnädig!

Rereiben und Tritonen

(als Meerwunter).

Tonet laut in schärfern Tonen, Die bas breite Meer burchbrohnen, Boll ber Tiefe ruft fortan! -Bor bes Sturmes graufen Schlanben Bichen wir gu ftillften Granben," holber Sang gieht uns heran.

Ceht! Wie wir im Sochentgaden Une mit golbnen Retten fomuden; Much ju Rron' und Cheifteinen, Spang: und Gartelfcmuct vereinen. Mues bas ift eure Frucht. Schane, icheiternb bier verfchiungen, Sabt ihr und herangefungen, Ihr Damonen unfrer Bucht.

Girenen. Wiffen's mobl, in Meeresfrische Glatt behagen fic bie Fifche, Schwanfen Lebens ohne Leib; Doch! ihr festlich regen Schaaren, Leute mochten wir erfahren, Das ihr mehr als Tifche feub.

Rereiben und Eritonen. Che wir hieher getommen Saben wir's ju Ginn genommen, Schwestern, Bruber, jest gefchwind: Seut bebarf's ber fleinften Reife, Bum vollgaltigften Beweife, Dag wir mehr als Fifche find.

(Entfernen fich.)

Eirenen.
Enrt find-sie im Nu!
Nach Samothrace gendezu.
Berschwunden mit günstigem Wind.
Was benten sie zu vollführen Im Reiche der hohen Kodiren?
Sind Gitter! wundersam eigen.
Die sich immerfort selbst auseugen.
Und missenle wissen was sie sind.

Bleibenauf deinen Shin, Holbe Luna, gnabig stehn; Daß es nachtig pervieibe, Uns ber Tag nicht vertreibe. Thates

(am Ufer ju Somunculus).

Ich führte dich zum alten Nerens gern; Zwar sind wir nicht von seiner Höhle sern, Doch hat er einen harten Kopf Der widerwärtige Sauettopf. Das ganze menschliche Geschlecht Macht's ihm. dem Griesgram, nimmer recht. Doch ist die Zusunst ihm entdeckt. Dafür hat sederman Respect, Und ehnet ihn auf seinem Nosten; Auch hat er manchem wohlgethan. Ho munc ulus.

Probiren wir's und Mapfen gu! Richt gleich wirb's Glas und Flamme toften.

#### Mereus.

Sind's Menschenftimmen bie mein Dhr vernimmt? Bie es mir gleich im tiefften Sergen grimmt! Gebilbe, ftrebfam Gotter ju erreichen, Und boch verdammt fich immer felbft zu gleichen. Seit alten Jahren tonnt' ich gottlich ruhn, Doch trieb mich's an ben Beften moblauthun; Und fcaut' ich bann julest vollbrachte Thaten, Go war es aang als batt' ich nicht gerathen.

Thales.

Und boch, o Greis bes Meers, vertraut man bic; Du bift ber Beije, treib' uns nicht von bier! Schau' biefe Flamme, menichenahnlich gwar, Gie beinem Rath ergibt fich gang und gar. Dierens.

Bas Rath! Sat Rath bei Menschen je gegolten? Ein fluges Bort erftarrt im harten Dhr. Go oft auch That fich grimmig felbst gescholten, Bleibt boch bas Bolf felbstwillig wie zuvor. Bie bab' ich Paris vaterlich gewarnt, Ch' fein Geluft ein frembes Beib umgarnt. Am griechischen Ujer fant er tubnlich ba. Ihm fanbet ich was ich im Geifte fab: Die Lufte qualment, überftroment Roth, Gebalfe glubend, unten Mord und Tob: Troja's Gerichtstag , rhpthmifch festgebannt, Jahrtausenben fo feredlich als gefannt. Des Alten Wort bem Frechen fchien's ein Spiel. Er folgte feiner Enft und Ilion fiel -Goespe's Berte, XLI, Bo.

Ein Riesenleichnam, starr nach langer Qual, Des Pindus Absern gar willsommnes Mahl. Uthssen auch! sagt' ich ihm nicht voraus Der Eirce Kisten, des Epssopen Graus? Das Zaubern sein, der Seinen keichten Sinn, Und was nicht alles! bracht ihm das Gewinn? Bis dielgeschauselt ihn, doch spat genng, Der Woge Ennst an gastiich Ufer trug.

### Thales.

Dem weisen Mann gibt fold Betragen Qual; Der gute boch versucht es noch einmal, Ein Quentchen Danis wird, hoch ihn zu vergnügen. Die Centner Unhanes wöllig überwiegen. Denn nichts Geringes haben wir zu siehn: Der Knabe ba wänscht weislich zu entstehn.

### nereus.

Berberbt mir nicht den seltensten Humor? Ganz andres sieht mir heute noch bevor: Die Tdopter hab' ich alle herbeschieden, Die Grazien des Woveres, die Doriden. Nicht der Olymp, nicht euer Boben trägt. Ein schon Gebild das sich so zierlich regt. Sie wersen sich, anmuthigster Gebärde, Bom Wasserbrachen auf Neptunus Pferde, Dem Clement auß zarteste vereint, Das selbst der Schamn sie noch zu heben scheint. Im Farbenspiel von Benus Muschelwagen Kommt Galatee, die schönste nun, getragen,

Die, feit fich Appris von uns abgefehrt, In Paphos wird als Göttin felbst verehrt: Und so besigt die Lolbe, lange schon, Als Erbin, Lempelstadt und Wagenthoon.

Hinweg! Es ziemt, in Baterstreubenstunde, Nicht Haß bem Gerzen, Scheltwort nicht dem Munde, Hinweg zu Proteus! Fragt den Wundermann: ' Wie man entstehn und sich verwandeln kann. (Entsernt sich gegen das Meer.)

# Thates.

Wir haben nichts burch biefen Schritt gewonnen, Trifft man auch Proteus, gleich ist er zerronnen, Und stellt er euch, so sagt er nur zulest. Was Staunen macht und in Nerwirrung sest. Du bist einmal bedürftig solchen Raths, Bersuchen wir's und wandeln unsres Pfads! (Entfernen sich.)

### Girenen

(oben auf ben Felfen). Was seinen wir von Weiten Das Wellenreich burchgleiten? Als wie nach Windes Regel Anzden weiße Segel, So hell find fie zu schauen, Verklärte Meeresfrauen.
Last uns herunter klimmen, Vernehmt ihr doch die Stimmen.

Rereiben und Aritonen. Was wir auf Hanben tragen Soll allen euch behagen. Chelonen's Riefen. Schilbe Entglänzt ein ftreng Gebilbe: Sinb Gotter die wir bringen; Wast hohe Lieber fingen.

Sirenen. Klein von Gestalt, Groß von Gewalt, Der Scheiternben Retter, Uralt-verehrte Götter.

Rereiden und Aritonen. Wir bringen die Kabiren, Ein friedlich Fest zu führen; Denn wo sie heilig walten, Vertun wird freundlich schalten.

> Sirenen. Bir stehen euch nach; Wenn ein Schiff zerbrach, Unwiderstehbar an Kraft Schügt ihr die Mannschaft.

Nereiben und Aritonen. Drey haben wir mitgenommen, Der Bierte wollte nicht kommen, Er fagte er sey ber Rechte, Der für sie alle bachte. Sirenen.

Ein Gott den andern Gott Macht wohl zu Spott. Ehrt ihr alle Gnaben, Fürchtet jeden Schaben.

Rereiben und Tritonen. Sind eigentlich ihrer Sieben.

Girenen. Wo find die brep geblieben?

Rereiben und Tritonen. Wir wüßten's nicht zu sagen, Sind im Olymp zu erfragen, Dort wes't auch wohl der Achte, An den noch niemand dachte! In Gnaden und gewärtig, Doch alle noch nicht fertig.

Diefe Unvergleichlichen Wollen immer weiter, Gehnsuchtsvolle Jungerleiber Nach dem Unerreichlichen.

> Sirenen. Bir find gewohnt: Wo es auch thront, In Sonn-und Mond

Singubeten, es lobnt.

Rereiden und Tritonen. Wie unser Ruhm zum höchsten prangt Dieses Fest anzuführen!

Sirenen.

Die Helben bes Alterthums Ermangeln bes Ruhms, Wo und wie er auch prangt, Wenn sie bas goldne Bließ, erlangt Ihr die Kabiren.

(Wiederholt als Altgesang.) Benn sie das goldne Bließ erlangt, Bir! ihr! die Kabiren.

> Mereiben und Tritonen (siehen vorüber).

> > Somunculus.

Die Ungestalten seht ich an Als irben : schlechte Topfe, Run stoßen sich bie Weisen bran Und brechen harte Köpfe.

Thales.

Das ist es ja was man begehrt: Der Rost macht erft bie Munge werth.

Proteus (umbeinerft).

So etwas freut mich alten Fabler! Be wunderlicher befto respectabler.

Thales.

Bo bift bu Proteus?

Proteus.
(bauchenburisch, bald nach, bald fem).

Sier! und hier!

Thales.

Den alten Scherz verzeih' ich bir; Doch, einem Freund nicht eitle Worte! Ich weiß du sprichst vom falschen Orte. Vrotens

(als aus ber Ferne).

Leb' wolf!

Thales

(leife ju Somunculus).

Er ift ganz nah. Nun leuchte frisch Er ist neugierig wie ein Fisch;

Und wo er auch gestaltet stodt, Durch Rlammen wird er hergelodt.

wird er hergelockt. Homunculus.

Ergieß' ich gleich bes Klattes Menge, Bescheiben boch , daß ich bas Glas nicht Strenge. Vrotens

(in Geffatt einer Riefen ; Schilbfrote).

Bas leuchtet fo aumuthig schon?

(ben Somunculus verhullenb).

Gut! Wenn bu Luft haft tannft bu's naher febn. Die kleine Dabe lafft bich nicht verbrießen, Und zeige bich muf menfehlich beiben Füßen. Mit unfern Gunften feb's, mit unferm Willen, -Wer schauen will was wir verhallen. Protens (edel geffaltet). Beltweise Kniffe sind dir noch bewußt.

Thales.

Geftalt zu wechseln bleibt noch beine Luft. (bat den homunculus enthallt.)

Proteus (erfeunt).

Ein leuchtend Zwerglein! niemals noch gefehn!

Thales.

Es fragt um Rath, und mochte gern entstehn. Er ift, wie ich von ihm vernommen, Gar wundersam nur halb jur Welt gefommen. Ihm fehlt es nicht an geistigen Eigenschaften, Doch gar zu fehr am greiflich Tüchtighaften. Bis jest gibt ihm bas Glas allein Gewicht, Doch war er gern zunächst verförperlicht.

Mrotens.

Du bift ein wahrer Jungfern : Sohn, Eh' bu fehn folltest bist bu fcon!

Thales (telfe).

Auch scheint es mir von andrer Seite kritisch, Er ift, mich buntt, hermaphrobitisch.

Vroteus.

Da muß es besto eber gladen, So wie er anlangt wird sich's schiden. Doch gilt es hier nicht viel besinnen, Im weiten Meere mußt bu anbeginnen! Da fangt man erft im Rleinen an Und freut fich Rleinfte gu verschlingen, Man wachft fo nach und nach heran, Und bilbet fich gu biberem Bollbringen. Somunculus.

hier weht gar eine weiche Luft, Es grunelt fo und mir behags ber Duft! Broteus.

Das glaub' ich, allerliebfter Junge! Und weiter bin wirb's viel behaglicher, Auf biefer fcmalen Stranbesumae Der Dunftereis noch unfäglicher; Da vorne feben wir ben Bug, Der eben herschwebt, nah genug. Rommt mit babin!

> Thales. Ich gebe mit. Somunculus.

Drenfach mertward'ger Geifterfchritt!

Teldinen von Rhobus auf hippotampen und Meerdrachen, Reptunens Drepjad handhabend.

Chor.

Bir haben ben Drepgad Reptunen geschmiebet Bomit er bie regeften Wellen begittet.

Protens (edel geffaltet). Weltweise Aniffe find bir noch bewußt.

Thales.

Geftalt zu wechseln bleibt noch beine Luft. (bat ben Somunculus entbullt.)

Proteus (erfigunt).

Ein leuchtend 3merglein! Riemals noch gefehn!

Thales.

Es fragt um Rath, und mochte gern entstehn, Er ist, wie ich von ihm vernommen, Gar mundersam nur halb zur Welt gesommen. Ihm fehlt es nicht an geistigen Eigenschaften, Doch gar zu sehr am greistich Tüchtighaften. Bis jest gibt ihm bas Glas allein Gewicht, Doch war' er gern zunächst verebrperlicht.

Protens.

Du bift ein wahrer Jungfern : Cobn, Eh' bu febn foutest bift bu febon!

Thales (leife).

Auch scheint es mir von andrer Seite kritisch, Er ift, mich bankt, hermaphrobitisch.

Vroteus.

Da muß es besto eher glüden, So wie er anlangt wird sich's schiden. Doch gilt es hier nicht viel besinnen, Im weiten Meere mußt bu anbeginnen! Da fangt man erst im Rleinen an Und freut sich Rleinste zu verschlingen, Man wächst so nach und nach beran, Und bilbet sich zu höherem Bollvringen. Domunculus.

hier weht gar eine weiche Luft, Es grunelt fo und mir bebagt ber Duft! Proteus.

Das glaub' ich, allerliebster Junge! Und weiter hin wird's viel behäglicher, Auf bieser schmalen Stranbedzunge Der Dunsttreis noch unsäglicher; Da vorne sehen wir ben Zug, Der eben herschwebt, nah genug. Kommt mit bahin!

> Thales. Ich gehe mit. Homunculus.

Drepfach mertwarbiger Geifterfchritt!

Teldinen von Rhobus
auf hippotampen und Meerbrachen, Reptunens Dreppad handhabend.

Chor.

Wir haben ben Drepgad Neptunen geschmiebet Womit er bie regesten Bellen begittet.

Entfaltet ber Donn'rer bie Wolfen, bie vollen, Entgegnet Neptunus dem gränlichen Rollen; Und wie auch von oben es zackig erblist, Wird Woge nach Woge von unten gesprist; Und was auch dazwischen in Aengsten gerungen, Wird, lange geschleusert, vom Tiefsten verschlungen; Weshalb er uns heute den Geepter gereicht,— Nun schweben wir festlich, beruhigt und leicht.

Girenen.

Euch, bem Helios Geweihten, Seiteren Lags Gebenebeiten, Gruß zur Stunde, die bewegt Luna's Hochverehrung regt!

Teldinen.

Allieblichste Gottin am Bogen ba broben! Du hörst mit Entzüden ben Bruber beloben. Der seligen Rhobus verleihst du ein Ohr, Dort steigt ihm ein ewiger Pdan hervor. Beginnt er ben Tagslauf und ist es gethan, Er blickt uns mit feurigem Strahlenblick an. Die Berge, die Stadte, die Ufer, die Welle, Gefallen dem Gotte, sind lieblich und helle. Rein Nebel umschwebt uns, und schleicht er sich ein, Ein Strahl und ein Lüstchen und die Insel ist rein! Da schaut sich der Hohe in hundert Gebilden, Als Jüngling, als Riesen, den großen, den milden. Wir ersten wir waren's, die Edttergewalt Ausstelleuten in würdiger Wenschengestalt.

Proteus.

Laß du fie fingen, laß sie prabsen! Der Sohne heiligen Lebestrablen Sind tobte Werke nur ein Spaß. Das bilbet, schmelzend, unverdrossen; Und haben sie's in Erz gegossen, Dann benten sie es ware was. Was ist's zulent mit diesen Stolzen? Die Götterbilber standen groß, — Berstörte sie ein Erbestoß; Längst sind sie wieder eingeschmolzen.

Das Ersetreiben, wie's auch fen, Ift immer boch nur Placeren; Dem Leben frommt bie Welle beffer; Dich trägt in's ewige Gewäffer Proteus: Delphin.

(Er verwandelt sich.) Schon ist's gethan!

Da foll es bir jum schönften gluden, Ich nehme bich auf meinen Ruden, Bermable bich bem Dcan.

Thales.

Bib nach bem Ibblichen Berlangen Bon vorn bie Schöpfung anzufangen! Bu raschem Wirken seh bereit! Da regst bu dich nach ewigen Normen, Durch tausend abertausend Formen, Und bis zum Menschen hast du Beit. Somunculus (befieigt den Proteus : Delphin)...

Proteus.

Romm geistig mit in feuchte Weite, Da lebst du gleich in Lang, und Breite, Beliebig regest du bich hier; Rur ftrebe nicht nach höhern Orben: Denn bist du erst ein Mensch geworben, Dann ist es völlig aus mit dir.

Thales.

Nachbem es fommt; 's ift auch wohl fein Ein wadrer Mann zu feiner Beit gu fenn.

Proteus (m Ibaleb).
So einer wohl von beinem Schlag!
Das halt noch eine Weile nach;
Denn-unter bleichen Geisterschaaren
Seh' ich bich schon seit vielen hundert Jahren.

Sirenen
(auf dem Fellen).
Welch ein Rink von Wöllschen ründet
Um den Wond so reichen Kreis?
Tauben sind es, liebentzündet,
Vittige wie Licht so weiß.
Paphos hat sie hergesendet
Ihre brünstige Bogelschaar;
Unser Fest, es ist vollendet,
Heitre Wonne voll und klar!

Nereus (gu Thales tretend).

Neunte wohl ein nachtiger Wandrer Diesen Mondhof Lufterscheinung;
Doch wir Geister sind ganz andrer Und der einzig richtigen Meinung:
Lauben sind es, die begleiten
Meiner Lochter Muschelpfab,
Bundersings besondrer Art,
Angelernt vor alten Beiten.

Thales.

Auch ich halte bas für's Beste-Bas bem wadern Mann gefällt, Benn im stillen warmen Neste Sich ein Heiliges lebend halt.

Pfellen und Marfen
(auf Meerstieren, Meerstibem und Widdern).
In Superns rauhen Hohle: Grüften,
Bom Meergott nicht verschüttet,
Bom Seismos nicht zerrättet,
Umweht von ewigen Lüften,
Und, wie in den altesten Tagen,
In still: bewußtem Behagen,
Bewahren wir Supriens Kagen
Und sübliches Wellengessechte
Unsächtbar dem neuen Geschlechte,
Die lieblichte Tochter heran.

Wir leife Geschäftigen scheuen Beber Abler, noch gefügelten Leuen, Weber Kreuz noch Mond, Wie es oben wohnt und thrant, Sich wechselnd wägt und regt, Sich vertreibt und tobtschlägt, Saaten und Städte niederlegt. Wir, so fortan, Bringen die lieblichste Herrin heran.

Sirenen.

Leicht bewegt, in mößiger Eile, Um ben Wagen, Kreis um Kreis, Bald verschlungen Zeil' an Zeile Schlangenartig reihenweis, Naht euch räftige Nereiben, Derbe Frau'n, gefällig wilb, Bringet, härrliche Doriben, Galate's ber Mutter Bild: Ernst, ben Ebtteen gleich zu schauen, Wärbiger Unsterblicheit. Doch wie holbe Menschenfrauen Lockender Anmuthigkeit,

Doriben

(im Chor am Nereus vorbeigiebend, sammitic auf Beipfinen). Leih' und Luna Licht und Schatten, Klarheit diesem Ingendssor! Denn wir zeigen liebe Gatten Unserm Bater bittend von.

(Bu Merens.)

Anaben find's die wir gerettet, Aus der Brandung grimmem Jahn, Sie, auf Schilf und Mood gebettet, Aufgewarmt zum Licht herau; Die es nun-mit heißen Käffen Tranlich uns verdauten mussen; Schau' die Holden günstig au! Nereus.

Soch ift ber Doppelgewinn zu fchaten: \
Barmherzig fenn, und fich zugleich ergoten.
Doriben.

Lobst du Water unser Walten, Gonnst uns wohl erwordne Lust; Lass uns fest, unsterblich hatten Sie an ewiger Jugendbrust.

Merens.

Mög't ench bes schönen Fanges freuen, Den Jüngling bilbet euch als Mann; Allein ich tonnte nicht verleihen Bas Zeus allein gewähren kann. Die Welle, die euch wogt und schaufelt, Läst auch der Liebe nicht Bestand, Und hat die Neigung ausgegantetts. So sest gemächtich sie an's Land.

Do'ri b en. Ihr holbe Andben fend und werthy Doch muffen wir eraurig scheiden. Wir haben ewige Trene begehtt, Die Gotter wollen's nicht leiben. Die Jüngling e. Wenn ihr uns nur fo ferner labt. Uns wadre Schiffer: Anaben; Wir haben's nie fo gut gehabt Unb wollen's nicht beffer haben.

Galatee

(auf bem Mufchelmagen nabert fich).

Rereus.

Du bift es, mein Liebchen!

Dag er bas gange Jahr erfest.

Galatee.

D Bater! bas Glad!

Delphine, verweilet! mich feffelt ber Blid.

Mereus.

Borüber ichon, sie ziehen vorüber In freisenden Schwunges Bewegung! Bas tummert sie die innre, herzliche Regung! Ach! nabmen sie mich mit hinüber! Doch ein einziger Blick ergbyt,

Thales.

Heil! Deil! auf's neue! Wie ich mich biahenb freue, Bom Schonen, Wahren burchbrungen. . . Alles ift aus bem Waffer entsprungen!! Alles wird burch bas Waffer erhalten! Ocean gonn' uns bein ewiges Walten. Wenn bu nicht Wolfen sendetest, Nicht reiche Bache spendetest, Hin und her nicht Fluffe wenbeteft, Die Stedme nicht vollendeteft, Bas wären Gebirge, was Conen und Wett? Du biffe ber bas frischefte Leben erhält.

**€** ⊕ 0

(Chous ber fammuchen Resso). Du bist's bem bas frischeste Leben entquellt. Nexeus.

Sie kehren:schivantend fern zurück, Bringen nicht mehr Mick zu Blief; In gedehnten Kettenkreisen Sich festgemäß zu erweisen, Winde sich der die unzählige Schaar. Wert Galaten's Muschelthron. Sehr ich schon und aber schon, Er, glänzt wie ein Stern Durch die Winge: Geliebtes leungent durch's Gebränge! Auch noch so forn Schimmerr's hell und klar,

> Homunculus. In dieser holden Feuchte Was ich auch hier beleuchte Ift alles reizend schön.

Proteus.

In dieser Lebendseuchte Erglänzt erst beine Leuchte Mit herrlichem Geton.

Goethe's Werte. XLI. 236.

#### Merens.

Beld neues Geheimnis in Mitte ber Schaaren Will unseren Augen sich offenbaren?
Was stammt um die Muschel um Galate's Küße?
Bald lobert es mächtig, balb lieblich, balb süße,
Als war' es von Pulsen der Liebe gerührt?

Thales.

Homunculus ift es, von Proteus verfahrt. . . Es find die Symptome des herrifden Sehnens, Mir ahnet das Aechzen bedagsteten Ordhnens; Er wird sich zerfchellen am glanzenden Abron; Jest flammt es, nun blist es, ergießet sich schon. Sir en en.

Belch feuriges Bunder verklart uns die Wellen, Die gegeneinander fich funtelnd zerschellen?
So leuchtet's und schwanket und hellet binan:
Die Korper sie glüben auf nächtlicher Bahn.
Und rings ist alles vom Feuer umronnen;
So herrsche benn Eros der alles begonnen!

Heil dem Weere! Seil den Wogen! Bon dem heiligen Feuer umzogen; Heil dem Wasser! Heil dem Feuer! Heil dem seltuen Abenteuer!

)

MII MIle:

Speil ben milbgewognen Laften! Speil geheimnißreichen Graften! Hochgefeiert fend allhier Element' ihr alle vier!

# Dritten Act.

Bor dem Palaste des Menelas zu Sparta.

Helena tritt auf und Chor gefangener Arojanerinnen. Panthalis Chorführerin.

Helena.

Bewundert viel und viel gescholten, Helena, Bom Strande komm' ich wo wir erst gelandet sind, Noch immer trunken von des Gewoges regsamem Geschautel, das vom phrygischen Blachgesild und her Auf-sträubig: hohem Rücken, durch Poseidons Gunst Und Eurod Rraft in vaterländische Buchten trug. Dort unten freuet nun der König Menelas Der Rückehr sammt den tapfersten seiner Krieger sich. Du aber heiße mich willkommen hohes Haus, Das Tyndareds, mein Bater, nach dem Hange sich Bon Pallas Hägel wiedertehrend aufgebaut; Und, als ich hier mit Klytamuestren schwesterlich, Wit Castor auch und Vollux febblich spielend wuchs, Bor allen Häusern Sparta's herrlich ausgeschmuckt.

Gegräßet seyd mir der eh'rnen Pforte Ragel ihr! Durch euer gastlich ladendes Weiterdssen einst Geschah's, daß mir, erwählt aus vielen, Menelas In Bräntigams: Gestalt entgegen leuchtete. Erdfinet mir sie wieder, daß ich ein Eilgebot Des Königs tren erfälle, wie der Gattin ziemt. Laßt mich hinein! und alles bleibe hinter mir Was mich umstärnte bis hieher, verhängnisvoll. Denn seit ich diese Stelle sorgenlos verließ. Eytherens Tempel besuchend, heiliger Psicht gemäß, Mich aber dort ein Räuber griff, der phrygische, Ist viel geschen, was die Menschen weit und breit So gern erzähten, aber der nicht gerne hört Bon dem die Sage wachsend sich zum Mährchen spann.

# Chor.

Berschmahe nicht, o herrliche Frau, Des hochten Gutes Ehrenbesin!
Denn das größte Glud ist dir einzig beschert, Der Schonheit Ruhm, der vor allen sich hebt.
Dem Helben tont sein Name voran,
Drum schreitet er stolz,
Doch beugt sogleich hartnädigster Mann
Bor der allbezwingenden Schone den Sinn.

# Selena.

Senug! mit meinem Gatten bin ich hergeschifft Und num von ihm zu seiner Stadt vorausgesandt; Doch welchen Sinn er begen mag ervath' ich nicht. Konnn' ich als Gattin? komm' ich eine Königin? Komm' ich ein Opfer für des Fürsten bittern Schmerz Und für der Eriechen lang' erduldetes Mißgeschille? Erobert bin ich, ob gefangen weiß ich nicht! Denn Ruf und Schickfal bestimmten fürwahr bie Umsterblichen

Amendeutig mir, ber Schöngestalt bebenkliche Begleiter, bie an biefer Schwelle mir fogar Mit hufter brobember Gegenwart zur Seite stehn. Denn schon im hohlen Schiffe blidte mich ber Gemahl Rur felten an, auch fprach er fein erquidlich Bort. Als wenn er Unheil fanne faß er gegen mir. Run aber, als bes Gurotas tiefem Buchtgeftab Sinangefahren, ber vorbern Schiffe Schnabel faum Das Land begrußten, fprach er, wie vom Gott bewegt; Sier fteigen meine Rrieger nach ber Orbnung aus, Ich muftre fie am Strand bes Meeres hingereiht, Du aber ziehe weiter, ziehe bes heiligen Eurotas fruchtbegabtem Ufer immer auf, Die Roffe lentend auf ber feuchten Biefe Gomud, Bis bas jur fconen Chene bu gefangen magft, Wo Batedamon, einst ein fruchtbar weites Feld, Bon ernften Bergen nab umgeben, angebaut. Betrete bann bas hochgetharmte Farftenhaus, Und muftre mir bie Magbe, bie ich bort gurud Gelaffen, fammt ber flugen alten Schaffnerin. Die zeige bir ber Gchape reiche Sammlung vor, Bie fie bein Bater hinterließ und die ich felbft In Rrieg und Frieben, ftets vermehrend, aufgehauft. Du findeft attes nach ber Orbnung fteben: benn

Das ist bes Fürsten Borrecht, bag er alles treu In seinem Hause, wieberkehrend, finde, noch An seinem Plane jedes wie er's dort verließ. Dem nichts zu andern hat für sich der Anecht Gewalt.

### Chor.

Erquiete nun am herrlichen Schat, Dem stets vermehrten, Augen nub Bruft; Denn ber Kette Zier, ber Krone Geschmuck Da ruhn sie stolz und sie bunten sich was; Doch tritt nur ein und fordre sie auf, Sie ruften sich schnell.

Mich freuet zu sehn Schönheit in bem Rampf Gegen Golb und Perlen und Ebelgestein.

# Selena.

Sobann erfolgte bes Herren ferneres Herrscherwort: Wenn bu nun alles nach ber Ordnung durchgesehn, Dann nimm so manchen Drevsuß, als du udthig glaubst, Und mancherlei Gesäße, die der Opfrer sich Zur Hand verlangt, vollziehend heiligen Festgebrauch. Die Kessel, auch die Schalen, wie das stache Rund; Das reinste Wasser aus der heiligen Quelle sev In hohen Krügen; ferner auch das trockne Holz. Der Flamme schnell empfänglich, halte da bereit; Ein wohlgeschlisses Wesser sich deiner Sorge hin. So sprach er, mich zum Scheiben brängend; aber nichts Lebendigen Athems zeichnet mir der Ordnende, Das er, die Olympier zu verehren, schachten will.

Bebenklich ist es; boch ich sorge weiter nicht, Und alles bleibe hohen Gbttern heimgestellt, Die das vollenden, was in ihrem Sinn sie daucht; Es möge gut von Menschen, ober möge bös Geachtet sepn, die Sterblichen wir ertragen das. Schon manchmal hob das schwere Beil der Opfernde Zu des erdgebeugten Thieres Nacken weihend auf, Und konnt' es nicht vollbringen, denn ihn hinderte Des nahen Feindes ober Gottes-Zwischenkunst.

#### Chor.

Was geschehen werde sinnst du nicht aus. Königin, schreite bahin
Guten Muthd!
Guted und Bhsed fommt
Unerwartet dem Menschen;
Auch verkündet glauben wir's nicht.
Brannte doch Troja, sahen wir doch
Tod vor Augen, schmählichen Tod;
Und sind wir nicht hier
Dir gesellt, dienstdar freudig.
Schauen des Himmels blendende Sonne
Und das schönste der Erde
Hubvoll, dich, und Glücklichen!

### Selena.

Sep's wie es fen! Was auch bevorsteht, mir geziemt hinaufzusteigen ungesaumt in das Konigshaus, Das lang entbehrt, und viel ersehnt, und fast verscherzt, Mir abermals vor Augen steht, ich weiß nicht wie. Die Fase tragen mich so muthig nicht empor. Die hohen Stufen die ich findisch übersprang.

Chor.

Werfet, o Schwestern, ihr Trauxig gefangenen, Alle Schmerzen in's Weite; Theilet der Herrin Glück, Theilet Helenens Glück, Welche zu Baterhauses Herb, Iwar mit spat zurücksehrendem, Aber mit besto festerem Tuße freudig herannaht.

Preiset die heitigen,
Stücklich herstellenden,
Und heimführenden Gotter!
Schwebt ber Entbundene
Doch wie auf Fittigen
Ueber bas Rauhste, wenn umfonst
Der Gefangene, sehnsuchtsvoll,
Ueber die Linne bes Kerkers hin,
Urmausbreitend sich abharmt.

Aber sie ergriff ein Gott Die Entfernte; Und and Isios Schutt Arug er hienher sie zurück In das alte, das neugeschmäckte Matenhaus, Nach unsäglichen Frenden und Qualen Früher Jugendzeit Angefrischt zu gebenken.

· Panthalis.

Berlasset nun des Gesanges freudungebnen Pfad Und wendet nach der Thate Filgeln enern Bild. Was seh' ich, Schwestern? Rehret nicht die Königin Mit hestigen Schriefs Regung wieder zu und her? Was ist es, große Königin, was konnte dir In deines Hauses Hallen, shatt der Deinen Grus, Erschütterndes begegnen? Du verdirgst es nicht; Denn Widerwillen seh' ich an der Stirne dir, Ein ebles Ihren, das mit Ueberraschung kampft.

Selena

(welche die Thurstügel offen gelassen hat, bewegt). Der Lochter Zeus geziemet nicht gemeine Furcht, Und flüchtig : leise Schreckenschand berührt sie nicht; Doch das Eutsen, das dem Schoß der atten Nacht, Bom Urbeginn entsteigend, vielgestattet noch Wie glühende Wolsten aus des Berges Feuerschlund Zerauf sich wölzt, erschüttert auch des Leiben Brust. So haben heute granenvoll die Stygischen Brust. In's Laus den Eintritt mir bezeichnet, daß ich gern Bom oft betreiner, langerschnter Schwelle mich, Entlassen Gaste gleich, entsernend scheiden mag. Doch nein! gewichen bin ich her an's Linte, und solle Ihr weiter nicht mich treiben, Machte, wer ihr koh.

Auf Weihe will ich finnen, dann gereinigt mag Des Herbes Gluth die Frau begrüßen wie den Herrn. Ehorführerin.

Entbede beinen Dienerinnen, eble Fran, Die bir verehrend beistehn, mas begegnet ift. Delena,

Bas ich gefeben follt ihr felbft. mit Augen febn, Wenn ihr Gebilbe nicht bie alte Nacht fogleich Burud gefchlungen in ihrer Tiefe Bunberfchos. Doch bağ ihr's wiffet, fag' ich's euch mit Worten an: Mis ich bes Ronigs : Saufes ernften Binnenraum, Der nachsten Pflicht gebentenb, feierlich betrat, Erstaunt' ich ob ber bben Gange Schweigsamfeit. Richt Schall ber emfig manbelnben begegnete Dem Dhr. nicht rafchgeschaftiges Giligthun bem Blid. Und feine Magd erschien mir, feine Schaffnerin, Die feben Fremben freundlich fonft begrugenben. Als aber ich bem Schope bes Herbes mich genaht, Da fah ich, bei verglommener Afche lauem Reft, Um Boben figen welch verhaltes großes Beib, Der Schlafenden nicht vergleichbar, wohl ber Sinnenben. Mit herricherworten ruf ich fie gur Arbeit auf, Die Schaffnerin mir vermuthend, bie indeg vielleicht Des Gatten Borficht hinterlaffend angestellt; Doch eingefaltet fist bie unbewegliche; Mur enblich ruhrt fie, auf mein Draun, ben rechten Urm, Als wiese fie von Herb und Salle mich hinweg. Ich wende ifirmend mich ab von ihr und eile aleich Den Stufen au, worauf empor ber Thalamos

Geschmackt sich bebt und nah baran bas Schatzemach; Allein bas Wunder reißt sich schnell vom Boden auf, Gebietrisch mir den Weg vertretend, zeigt es sich In hagrer Größe, hohlen, blutig : trüben Blickd, Seltsamer Bildung, wie sie Aug und Geist verwirrt. Doch red ich in die Lüste; denn bas Wort bemuht Sich nur umsonst Gestalten schopferisch aufzubaun. Da seht sie selbst! sie wagt sogar sich au's Licht hervor! Hier sind wir Meister, die der Herr und König kommt. Die grausen Nachtgeburten brängt der Schönheitsfreund Phöbus hinweg in Johlen, ober bändigt sie.

Phortyas

(auf bet Schwelle gwifchen ten Thurpfoften auftretenb).

Chor.

Bieles erlebt' ich, obgleich die Lode Jugendlich wallet mir um die Schläfe! Schreckliches hab' ich vieles gesehen, Kriegrischen Jammer, Ilios Nacht, Als es siel.

Durch bas umwöllte, staubende Tofen Drangender Krieger hört' ich die Götter Fürchterlich rufen, hort' ich der Zwietracht Eherne Stimme schallen durch's Feld, Mauerwarts.

Ach! sie stanben noch, Flios Mauern, aber die Flammengluth Bog vom Nachbar zum Nachbar schen, Sich verbreitend von hier und dort, Wit bes eignen Sturmes Wein, Ueber die nächtliche Stadt hin.

Flüchtenb fah ich, burch Ranch und Einth Und der güngelnden Flamme Lohe Eräßlich gürnender Götter Nahn, Schreitend Wundergestalten, Riesengroß, burch büsteren Fenerumlenchteten Qualm hin.

Sah ich's, oder bilbete
Mir der angstumschlungene Geist
Solches Berworrene? sagen kann
Nimmer ich's; doch daß ich dieß
Gräßliche hier mit Angen schau'
Solches gewiß sa weiß ich;
Konnt' es mit Handen sassen,
Hielte von dem Gefährlichen
Nicht zurücke die Furcht mich.

Welche von Phortys
Thintern nur bist bu?
Denn ich vergleiche bich
Diesem Geschlechte.
Bist bu vielleicht ber graugebornen,
Eines Auges und Eines Jahns
Wechselsweis theilhaftigen
Graien eine gesommen?

Bages du Schanfal, Neben der Schänheit, Dich vor dem Kennerblick Phöbins zu zeigen? Eritt du dennoch hervor nur immer, Denn das Schüliche schaut Er nicht, Wie fein heitiges Auge noch Kie erblicke den Schatten.

Doch und Sterbliche nothigt, ach Leiber! trauriges Miggeschiet Zu bem unsäglichen Augenschmerz, Den bas Berwersliche, Ewig unselige Schönheitliebenben rege macht.

Ja fo hore benn, wenn bn frech Und entgegenest, hore Fluch, Hore jeglicher Schelte Drohn Aus dem verwanschenden Munde ber Gladlichen, Die von Göttern gebildet find.

#### Phorepas.

Alt ist das Mort, doch bleibet hoch und wahr der Sinn: Daß Scham und Schonheit nie zusammen, Land in Hand, Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad.
Tief eingewurzelt wohnt in beiden alter Haß.
Daß, wo sie immer irgend auch des Weges sich Begegnen, jede der Gegnerin den Räcken kehrt.
Dann eilet jede wieder heftiger weiter fort, Die Scham berrüht, die Schönheit aber frech gesinnt,

Bis sie zulest bes Orcus hohle Macht umfängt, Benn nicht bas Alter sie vorher gebändigt hat. Euch find ich nun, ihr frechen, aus ber Fremde her Mit llebermuth ergossen, gleich ber Kraniche Lautsheiser elingendem Zug, der über unser Haupt, In langer Bolte, trächzend sein Geton herab Schickt, das den stillen Bandrer über sich hinauf Zu blicken lockt; boch ziehn sie ihren Beg bahin, Er geht den seinen; also wird's mit uns geschehn.

Wer send benn ihr, baß ihr bes Konigs Hochpalast Manadisch wild, Betrunknen gleich, umtoben burft? Wer send ihr benn, baß ihr bes Lauses Schassnerin Entgegen heulet, wie dem Mond der Hunde Schaar? Wähnt ihr, verborgen sen mir welch Geschlecht ihr send? Du triegerzeugte, schlachterzogne, junge Brut! Mannlustige du, so wie versührt, verführende! Entnervend beide, Kriegers auch und Bürgers Krast. Zu Lauf ench sehend scheint mir ein Sicaden: Schwarm Heradzustürzen, deckend grünende Feldersaat. Berzehrerinnen fremden Fleißes! Naschende Bernichterinnen ausgekeimten Wohlstands ihr! Erobert, marktverkauft, vertauschte Waare du!

Wer gegenwarts ber Frau die Dienerinnen schilt, Der Gebietrin Hausrecht tastet er vermessen an; Denn ihr gebührt allein das Lobenswärdige Zu rühmen, wie zu strafen was verwerflich ist. Auch din des Dienstes ich wohl zusrieden, den sie mis Geleistet als die hohe Kraft von Juos Umlagert stand und siet und lag; nicht weyiger Als wir der Irrfahrt kummervolle Wechselnoth Ertrugen, wo soust jeder sich der nächste bleibt. Auch hier erwart' ich gleiches von der muntern Schaar; Richt was der Knecht seh, fragt der Herr, nur wie er dient.

Drum schweige bu und grinst sie nicht langer an. Haft bu bas Haus bes Konigs wohl verwahrt bisher, Anstatt ber Hausfrau, solches bient zum Ruhme dir; Doch sevo kommt sie selber, tritt nun du zurück. Damit nicht Strafe werbe statt verbienten Lohns.

Bhorepas.

Den Hausgenossen broben bleibt ein großes Recht, Das gottbegläckten Herrschers hohe Gattin sich Durch langer Jahre weise Leitung wohl verdient. Da du, nun Anerkannte, nun den alten Plas Der Königin und Hausfran wiederum betrittst, So sasse längt erschließe Bägel, herrsche nun, Nimm in Besis den Schap und sämmtlich uns dazu. Bor allem aber schüpe mich die ältere Bor dieser Schaar, die, neben deiner Schönheit Schwan, Nur schlecht besittigt schnatterhafte Gänse sind.

Chorführerin.

Wie hablich neben Schönheit zeigt fich Sablichfeit. Phortyas.

Bie unverftanbig neben Ringheit Unverftand.

٠,

(Bon bier an erwiedern bie Choretiten, einzeln aus bem Chor berausremenb.)

Choretibe 1.

Bon Bater Erebus melbe, melbe von Mutter Radt. Phorthad.

So fprich von Schilla, leiblich bir Geschwisterfind.
Choretibe 2.

In beinem Stammbaum fleigt mand Ungeheu'r empor. Oportvas.

Bum Dreus hin! ba fuche beine Sippfihaft auf.
Choretibe 5.

Die dorten wohnen find die alle viel zu jung. Ohortbas.

Airefias, den Miten, gehe buhlend au. Choretibe 4.

Orions Amme war bir Ur : Urentelin. Oborenas.

Sarphen, mathn' ich, fatterten bich im Unfath auf. Choretive 5.

Mit was ernahrst du so gepftegte Magerteit? Ohorevas.

Mit Blute nicht, wonach bu allguluftern bift.

Choretibe 6.

Begierig bu auf Leichen, etle Leiche felbst!'.

Obortpas.

Bemppren : Babne glangen bir im frechen Maul.

Chorführerin.

Das beine ftapf ich wenn ich fage wer bu fenft.

Dhortpas.

So nenne bich zuerft, bas Rathfel hebt fich auf.

### Selena.

Richt garnend, aber trauernd schreit ich zwischen euch. Berbietend foldes Bechfelftreites Ungeftum! Denn ichablicheres begegnet nichts bem Serricherheren Als treuer Diener beimlich unterschworner Awist. Das Echo feiner Befehle tehrt alsbann nicht mehr In schnell vollbrachter That wohlstimmig ihm zurück, Rein, eigenwillig braufend toft es um ihn ber, Den felbstverirrten, in's Bergeb'ne fcheltenben. Dieß nicht allein. Ihr babt in fittelofem Born, Unfel'ger Bilber Schreckgestalten bergebannt, Die mich umbrangen, bag ich felbft gum Dreus mich Geriffen fühle, vaterland'icher Flur gum Trut. Ift's wohl Gebachtnis? war es Wahn, ber mich ergreift? Bar ich bas alles? Bin ich's? Berb' ich's funftig fenn, Das Traum : und Schreckbilb jener Stabteverwaftenben? Die Mabenen fenanbern, aber bu bie alfefte. Du ftebft gelaffen , rebe mir verftanbig Bort. Obortpas.

Wer langer Jahre mannichfaltigen Glück gebenkt, Ihm scheint zulent die höchste Göttergunst ein Araum. Du aber, hochbegunstigt, sonder Waß und Biel, In Lebendreihe sahst nur Liebesdrünstige, Entzündet rasch zum kühnsten Wagktar seber Art. Schon Abesens haschte früh dich, gierig aufgeregt, Wie Heratles fart, ein herrlich schon geformter Mann. Delena.

Entführte mich, ein zehenfährig fchlankes Reh, Und mich umschloß Aphidnus Burg in Attika.

### Vbortvas.

Durch Caftor bann und Pollux aber balb befreit, Umworben flandst bu ausgesuchter Gelben : Schaar.

#### belena.

Doch stille Eunst vor allen, wie ich gern gesteh', Gewann Patroelus, er, bes Peliben Ebenbilb.

# Bhortyas.

Doch Baterwille traute bich an Menelas, Den fuhnen Seeburchstreicher, hausbewahrer auch.

# Selena.

Die Tochter gab er, gab des Reichs Bestellung ihm. Aus ehlichem Beisepn sproßte dann Hermione.

### Phortpas.

Doch als er fem fich Creta's Erbe Aufn erstritt. Dir Kinfamen da erschien ein allzuschöner Gast.

### Selena.

Warum gebensft du jener halben Witwenschaft? Und welch Werberben gräßlich mir baraus erwuchs!

#### Phorenas.

Auch fene Fahret mir freigebornen Ereterin Gefangenfchaft erfchuf fie, tange Sctaveren.

### Selend.

Als Schaffnerin besteut' er dich sogleich hieher, Vertrauend vieles, Burg und kühn erwordnen Schap.

### Uhorenas.

Die du verließest, Isios umtharmter Stadt Und unerschäpften Liebesfreuden zugewandt. Selena.

Gebente nicht ber Freuden! allgubarben Leib's Unenblichfeit ergoß fich über Bruft und Caupt.

Phorepas.

Doch fagt man, du erschienst ein doppelhaft Gebild, In Ilios gesehen und in Megupten auch.

Seleng.

Berwirre musten Sinnes Alberwis nicht gar. Selbst jebo, welche benn ich fev, ich weiß es nicht. Phoreyas.

Dann fagen fie: aus hohlem Schattenreich berauf Gefellte fich inbrunftig noch Achill zu bir! Dich früher liebend gegen allen Gefchiels Befchluß. Selena.

Ich als Ibol, ihm bem Ibol verband ich mich. Es war ein Traum, so sagen ja die Monte selbst. Ich schwinde hin und werde selbst wir ein Ibol. (Gintt dem Salbcher in die Anne.)

Cbor.

Schweige, schweige! Mißklistende, mißkedende du! Aus so gräßlichen einzahnigen Lippen! was enthaucht wohl Golden fundtharen Gräuelfolund.

Denn der Wöhertige wohlthätig erscheinend, Wolfesgrimm unter schafwolligem Wiich, Mir ist er weit schrenlicher als bes brens thyligen Lugdes Rachen. Aengfilich laufchend stehn wir da, Wann? wie? wo nur bricht's hervor Solcher Lücke Liefauflauerndes Ungethüm?

Nun benn, statt freundlich mit Trost reich begabten Letheschentenben holdmildesten Worts, Regest du anf aller Vergangenheit Bhiestes mehr benn Sutes, Und verdüsterst allzugleich, Mit bem Glanz ber Gegenwart, Auch ber Zutunst Will aufschimmernbes Hoffnungslicht.

Schweige, schweige!
Daß der Konigin Seele,
Schon zu entfliehen bereit,
Sich noch halte, fest halte
Die Gestalt aller Gestalten
Welche Me Sonne jemals beschien.
(Selena hat sich erholt und sieht werder in der Mitte.)
Uhorthas.

Tritt hervor aus flüchtigen Wolfen hohe Sonne die ses Tags, Die verschleiert schon entzücke, blendend nun im Glanze herrscht.

Wie die Welt fich bir entfaltet ichauft bu felbft mit hol-

Schelten sie mich auch fur häßlich, kenn' ich doch bas Schone wohl.

# Belena,

Aret' ich schwantend aus ber Debe die im Schwindel mich umgab,

Pflegt' ich gern ber Ruhe wieber, benn fo mub' ift mein Gebein:

Doch es ziemet Roniginnen, allen Menfchen ziemt es wohl,

Sich zu faffen, zu ermannen, was auch brobend übers rafcht.

# Phorepas.

Stehst bu nun in beiner Großheit, beiner Schone vor und ba,

Sagt bein Blid, baß bu befiehleft, was befiehlft bu? fprich es aus.

## · Selena.

Eures habers frech Berfaunnif auszugleichen fend bereit, Eilt ein Opfer zu bestellen wie ber Konig mir gebot.

## Phorenas.

Alles Mt bereit im hause, Schale, Drepfus, scharfes Beil,

Bum Befprengen, jum Berauchern; bas ju Opfernbe

Selena.

Micht-bezeichnet' es ber Rouig.

Phorenas.

Sprach's nicht aus? D Jammerwort!

Helena.

Betth ein Jammer Aberfallt bich?

Phorepas.

Ronigin, bu bift gemeint!

Selena.

3¢?

Phorepas.

Und biefe.

Chor.

Weh und Jammer! .

Phorenas.

Fallen wirft ba burch bas Beil.

Selena.

Grafflich! boch geabnt, ich Arme!

Phorepas.

Unvermeiblich fcheint es mir.

Chor.

-Mat: Und und? was wird begegnen?

Phorepas.

Gie ftirbt einen eblen Tob :

Doch am hohen Balten brinnen, ber bes Daches Giebet trägt,

Wie im Vogelfang die Oroffelu, zappelt ihr ber Reihe nach.

helena und Chor

(fieben erflaunt und erfchreitt, in bebeutenter, mohl vorbereiteter Gruppe).

# Vhortyas.

Gesprensier! — Greich erstartten Bloern steht ihr ba, Geschrectt vom Tag zu scheiden ber euch nicht gehört. Die Menschen, die Gespenster sammtlich gleich wie ihr, Entsagen auch nicht willig hehrem Sonnenschein; Doch bittet ober rettet niemand sie vom Schluß; Sie wissen's alle, wenigen doch gefällt es nur. Genug ihr send verloren! Also frisch an's Were.

(Riaticht in die Sande; darauf ericheinen an ber Pfatte vermummte Imerggeftalten, welche die ausgesprochenen Befeble alfobald mit Bebendigteit ausführen.)

Herbei du böfftes, kugelrundes Ungetham, Walzt euch hieher, zu schaben gibt es hier nach Lust. Dem Tragaltar, dem goldgehörnten, gebet Plat; Das Beil, es liege blinkend über dem Gilberrand; Die Wasserträge fället, abzuwaschen gibt's Des schwarzen Blutes gräuelvolle Besudelung. Den Teppich breitet köstlich hier am Staube hin, Damit das Opper niederknies königlich, Und eingewickelt, zwar gekreunten Laupts, sogleich

# Chorfabrerin.

Die Konigin fiehet sinnend an der Seite hier, Die Madden welfen gleich gemähtem Wiesengras; Ottr aber dandt, der Aelresten, heitiger Pflicht gemäß Mit dir das Wort zu wechseln, Ur: Urälteste. On bist ersahren, weise, scheinst fins gut gestunt, Obschon verkennend hirnsos diese Schaar dich tras. Orum sage, was du möglich noch von Rettung weißt.

## Vbortvas.

Ift leicht gefagt: von ber Konigin hangt allein es ab Sich felbst zu erhalten, euch Bugaben auch mit ihr. Entschloffenheit ift nothig und bie behenbeste.

## Chot.

Ehrenwürdigste der Parzen, weiseste Sibnle bu, Halte gesperrt die goldne Scheere, dann verrund' uns Tag und Heil,

Denn wir fühlen ichon im Schweben, Schwanten, Bammein, unergoplich

Unfere Glieberchen, die lieber erft im Tange fich ergonten, Rubten brauf an Liebchens Bruft.

# Selena.

Laß diese bangen! Schmerz empfind ich, teine Furcht; Doch tennst du Rettung, bantbar sein fie anerkannt. Dem Klugen, Weitumsichtigen zeigt furwahr fich oft Unmögliches noch als möglich. Sprich und sag' es an!

### Chor.

Sprich und fage, fag' und eilig: wie entrinnen wir ben graufen,

Garftigen Schlingen, die bedrohlich, als die schlechtes ften Geschmeibe,

Gich um unfre Salfe gieben? Borempfinden wir's, bie Armen,

Bum Entathmen, jum Erstiden, wenn bu Rhea, aller Gotter

Sobe Mutter, bich nicht erbarinft.

# Phortpas.

Habt ihr Gebulb bes Vortrags langgebehnten Bug Still anguhbren? Mancherlei Geschichten finb's. Chor.

Aubbrend leben wir indes. Gebulb genug! Phortpas.

Dem ber zu Sause verharrend eblen Schat bewahrt Und hoher Wohnung Mauern auszukitten weiß, Wie auch bas Dach zu sichern vor bes Regens Drang, Dem wird es wohlgehn lange Lebenstage burch: Wer aber feiner Schwelle heilige Richte leicht Mit flüchtigen Gohlen überschreitet freventlich, Der findet wiedertehrend wohl ben alten Plat, Doch umgeanbert alles, wo nicht gar zerftort.

Selena.

Bogu bergleichen wohlbefannte Spruche bier! Du willft ergablen, rege nicht an Berbriefliches. Phorenas.

Geschichtlich ift es, ift ein Bormurf feineswegs. Raubschiffend ruberte Menelas von Bucht ju Bucht; Geftab' und Infeln, alles ftreift' er feinblich an, Mit Beute wieberfehrend, wie fie brinnen ftarrt. Bor Ilios verbracht' er langer Jahre gebn, Bur heimfahrt aber weiß ich nicht wie viel es war. Allein wie steht es hier am Plas um Tynbareos Erhabnes haus? wie ftehet es mit bem Reich umber ? Selena.

Ift bir benn fo bas Schelten ganglich einverleibt, -Das ohne Labeln bu feine Lippe regen fanuft?

Phortpas.

So viele Jahre stand verlassen das Thal: Gebirg, Das hinter Sparta nordwarts in die Hohe steigt, Taygetos im Rücken, wo als muntrer Bach Herat Eurotas rollt und dann durch unser Thal An Robren breit hindlessend ente Schwäne nährt. Dort hinten still im Gebirgthal hat ein fühn Seswick, Und angestedett, dringend and einmerisser Racht. Und anersteiglich sesse durch staden wie's behagt.

Selena.

Das tomiten fie vonführen? Gang unmöglich fceint's.

Sie hatten Beit, vielleicht an zwanzig Nahre find's. " Helen a.

Ift Ciner Spere ? find's Rauber viel, Berbandete? Phorey a 5.

Nicht Rauber find es, Einer aber ist der Herr. Ich schell ihn nicht und wenn er schon wich beimgesucht. Wohl kunnt' er alles nehmen, doch begnägt er sich Mit wenigen Freizeschenken, nannt' er's, nicht Tribut. He kenn.

Bie seht er-aus?

Obortvas.

Micht köel! mir gefällt er schon. Es ift ein munterer, feder, wohlgebildeter, Wie unter Griechen wenig, ein verständiger Mann. Man schift das Boll Barbaren, doch ich dächte nicht Daß grausam-einer wäre, wie vor Nicos

Gar mander Szelb fich menfchenfrefferifch erwies. Id acht auf feine Großheit, ihm vertraut ich mich. Und feine Burg! die folltet ihr mit Augen febn! Das ift was anderes gegen plumpes Mauerwert Das eure Bater, mir nichts bir nichts, anfgewalzt, Eptlopifc wie Entlopen, roben Stein fogletch Auf robe Steine fturgenb; bort hingegen, bort Ift alles fent: und wagerecht und regelhaft. Bon aufen ichaut fie! himmelan fie frebt empor, So ftarr, fo wohl in gingen, fpiegelglatt wie Stahl. Bu flettern hier - ja felbft ber Gebante gleitet ab. Und innen großer Sofe Raumgelaffe, rings Mit Baulichkeit umgeben aller Art und Zweck. Da feht ihr Gaulen, Ganlchen, Bogen, Bogelchen, Mitane , Galerie'n zu ichauen aus und ein, Und Bappen.

Chor.

Was find Wappen ?
Thoughas.

Affar führte fa Geschlungne Schlang' im Schilbe, wie ihr selbst gesehn. Die Sieben dort vor Theben trugen Bildneren'n Ein seber auf seinem Schilbe, reich bebeutungsvoll. Da sals man Mond und Stern' am nächtigen Himmelsraum,

Auch Gottin, Held und Leiter, Schwerter, Facteln auch, Und was Bebrängliches guten Städten geimmig droht. Ein folch Gebitbe führt auch unfte Helbenschaar Bon feinen Ur: Urahnen her in Farbengianz. Da sicht ihr Lowen, Abler, Klau' und Schnabel auch, Dann Buffelhorner, Flügel, Rasen, Pfauenschweif, Auch Streifen, golb und schwarz und silbern, blau und roth.

Dergleichen hangt in Salen Reih an Reihe fort, In Salen, granzenlofen, wie die Wett so weit; Da konnt ihr tanzen!

Chor.

Sage, gibt's auch Tanger ba? Phortyas.

Die besten! golbgelocke, frifche Bubenschaar; Die duften Jugend! Paris bustete einzig so, Als er der Konigin zu nahe tam.

Helena.

Du fauft

Gang aus ber Rolle, fage mir bas lepte Bort! Phorepas.

Du sprichft bas leute, fagst mit Ernft vernehmlich Ja: Sogleich umgeb' ich bich mit jener Burg.

Chor.

D (price

Das furze Wort! und rette bich und uns zugleich. Helen a.

Wie? foult' ich fürchten, bag ber Konig Menelas So grausam sich verginge mich zu schäbigen? Obort pas.

Sast bu vergessen, wie er beinen Deiphobus, Des tobigefampften Paris Bruder, unerhört Berstämmelte, der starrsinnig Witwe dich erstritt Und glactich tebfte; Naf und Ohren fchnitt er ab Und ftammelte mehr fo; Grauel war es anzuschaun.

Selena.

Das that er jenem, meinetwegen that er bas. Ohorepas.

Um jenes willen wird er dir das Gleiche thun. Untheilbar ist die Schonheit; der sie gang besaß Berstort sie lieber, fluchend jedem Theilbesis.

(Trempeten in ter Ferne, der Esor fahrt jusammen.) Wie scharf der Arampete Schmettern Ohr und Eingeweid' Berreißend anfaßt, also traut sich Eisersucht Im Busen sest des Mannes, der das nie vergist Was einst er besaß und nun verlor, nicht mehr besist.

Chor.

Sorft bu nicht bie Hörner schallen? fiehst ber Waffen Blipe nicht?

Phorepas.

Sep willfommen Gerr und Ronig, gerne geb' ich Res wenfchaft.

Chor.

Aber wir?

Phortpas.

Ihr wißt es beutlich, feht vor Augen ihren Tob, Merkt ben eurigen ba brinne; nein, zu helfen ift euch nicht.

(Pause.)

Helena.

Ich faun mir aus das Nächste was ich wagen barf. Ein Widerdamon bist du , das empfind' ich wohl, Und fürchte , Gutes wendest du zum Bosen um. Bor allem aber folgen will ich dir zur Burg; Das andre weiß ich; was die Konigin dabei In tiefem Busen geheimnisvoll verbergen mag, Sen jedem unzuganglich. Alte! geh' voran.

Chor.

D wie gern gehen wir hin, Ellenden Fußes; Hinter uns Tob, Bor uns abermals Ragender Beste Unzugängliche Mauer. Schüte sie eben so gut, Eben wie Islos Burg, Die boch endlich nur Niederträchtiger List erlag.

(Rebel verbreiten fich, umbullen ben bintergrund, auch die Rabe, nach Belieben.)

Wie? aber wie!
Schwestern schaut euch um!
War es nicht heiterer Tag?
Rebel schwanken streisig empor Nus Eurotas heil'ger Kluth;
Schon entschwand das liebliche Schilfumkranzte Gestade dem Blick, Auch die frei, zierlich=stolz Sansthingleitenden Schwane In gesell'ger Schwimmlust Seh' ich, ach, nicht mehr! Doch, aber boch Tonen hor' ich sie. Tonen fern heiseren Ton! Tod verkändenden sagen sie; Ach daß uns er nur nicht auch, Statt verheißener Rettung Heil, Untergang verkände zulest, Und den schwaugleichen, langs Schon weißhalsigen, und ach! Unser Schwanerzeugten. Weh uns, weh, weh!

Aus deckte sich schon Rings mit Nebel umber. Sehen wir doch einander nicht! Was geschieht? gehen wir? Schweben wir nur Trippelnden Schrittes am Boden hin? Siehst du nichts? schwebt nicht etwa gar Hermes voran? Blinkt nicht der goldne Stab Heischend, gebietend uns wieder zurüss Zu dem unerfrenlichen, grautagenden, Ungreisbarer Gebilde nollen, Ueberfüllten, emig leeren Hobes?

Ia auf einmal wird es duster, whee Glanzentschmeht ber Mebel Dunkelgräusich, mauerbrämilich, Manern stellen sich dem Blicke Freiem Blide ftarr entgegen. Ift's ein hof? ift's tiefe Grube?

Schauerlich in jebem Kalle! Schwestern ach! wir find gefangen,

Go gefangen wie nur je.

(Innerer Burghof, umgeben von reichen phantaftifchen Ges bauben bes Mittelalters.)

Chorführerin.

Borschnell und thöricht, acht wahrhaftes Weibsgebild! Bom Augenblick abhängig, Spiel der Witterung Des Gläck und Ungläck, keins von beiden wißt ihr je Zu bestehn mit Gleichmuth. Eine widerspricht ja stets Der andern heftig, überquer die andern ihr; In Freud und Schmerz nur heult und lacht ihr gleischen Kon's.

Nun schweigt! und wartet horchend was die Herrscherin Hochstunig hier beschließen mag für sich und und.

Selena.

Wo bift du Phthonissa? heiße wie du magst, Aus diesen Gewölden tritt hervor der düstern Burg. Gingst etwa du, dem wunderbaren Helbenherrn Mich anzukundigen, Wohlempfang bereitend mir, Go habe Dank und führe schnell mich ein zu ihm; Beschluß der Irrfahrt wünsch, Ruhe wünsch ich nur.

Chorführerin.

Bergebens blidst bu, Königin, alleits um dich her; Berschwunden ist das leidige Bild, verblieb vielleicht Im Nebel dort, aus dessen Busen wir hieher, Ich weiß nicht wie, gekommen, schnell und sonder Schritt. Bielleicht auch irrt fie zweifethaft im Labyrinth Der wundersam aus vielen eins gewordnen Burg, Den Herrn erstagend fürstlicher Hochegrüßung halb. Doch sieh, dort oben regt in Menge sich allbereits In Galerien, am Fenster, in Portasen rasch Sich hin und her bewegend viele Dienerschaft, Wornehm: willsommnen Gastempfang vertindet es. Ebot.

Aufgeht mir bas herz! v, seht nur bahin, Wie so strig herad mit verweilendem Tritt Iungholdeste Schaar anständig bewegt Den geregelten Zug. Wie? auf wessen Besehl Nur erscheinen gereiht und gebildet so früh, Bon Jänglingsknaben das herrliche Boll? Was bewunder in zumeist! Ist es zierkeder Gang, Etwa des Haupts Lockhaar um die blendende Stirn, Etwa der Wänglein Vaur, wie die Pfirsiche roth, Und eben auch so weichwossig bestannt? Gern bis ich hinein, doch ich schaudre davor, Denn in ähnlichem Fall, da erfällte der Mund Sich, gräßlich zu sagen! mit Asche.

Aber die schonsten Sie kommen daher;
Was tragen sie nur?
Stufen zum Ahron,
Teppin und Sis,
Umhang und zelt:
artigen Schmud,
Ueber überwallt er,
Socihe's Werte. XLI. Wo.

Mollentranze bilbend,
Unster Königin Saupt;
Denn schon bestieg sie Eingeladen herrlichen Pfühl.
Tretet heran,
Stufe für Stufe,
Reihet euch ernst.
Würdig, o würdig, drepfach würdig
Sey gesegnet ein solcher Empfang!
(Aus vom Ebor Ausgesprochene geschiebt nach und nach.)

# Fauft.

(Nachdem Anaben und Anappen in langem Zug berabgeftiegen, erscheint er oben an der Treppe in ritterilder hoftleidung des Mittelaiters und kommt langsam wurdig herunter.)

# Chorführerin (ibn aufmertfam befchauenb).

Wenn biesem nicht die Götter, wie sie öster thun, Für wenige Zeit nur wundernswürdige Gestalt, Erhabnen Anstand, liebenswerthe Gegenwart Worübergänglich liehen; wird ihm sebesmal Was er beginnt gelingen, sey's in Männerschlacht, So auch im kleinen Kriege mit den schönsten Frau'n. Er ist sürwahr gar vielen andern vorzuziehn, Die ich doch auch als hochgeschähr mit Augen sah. Wit langsam-ernstem, ehrsurchtsvoll gehaltnem Schritt Seh' ich den Fürsten; wende dich, o Königin!

## `Faust

(berantretend, einen Gefeffelten jur Gelte). Statt feierlichften Grußes, wie fich giemte, Statt ehrfurchtevollem Billtomm bring' ich bir In Retten hartgefcoloffen folden Anecht, Der, Pflicht verfehlend, mir die Pflicht entwand. Sier inice nieber! biefer bochften Frau Befenntnig abzulegen beiner Schulb. Dieg ift, erhabne herrscherin, ber Mann Mit feltnem Augenblis vom hohen Thurm Umbergufchaun bestellt, bort himmeleraum Und Erbenbreite fcarf ju überfpabu, Was etwa ba und bort fich melben mag, Bom Sugelfreis in's Thal gur feften Burg Sich regen mag , ber Geerben Boge fey's, Ein Seereszug vielleicht; wir fcuten jene, Begegnen biefem. Seute, welch Berfaumnis! Du fommft heran, er melbet's nicht, verfehlt Ist threnvollster schulbigster Empfang So hohen Gastes. Freventlich verwirtt Das Leben bat er, lage ichon im Blut Berbienten Tobes; boch nur bu allein Bestrafft, begnabigft, wie bir's wohl gefaut. Selena.

So hohe Wurde wie du sie vergönnst, Als Richterin, als Herrscherin, und war's Bersuchend nur, wie ich vermuthen darf, So ab' ich nun des Richters erste Pflicht Beschuldigte zu hören. Rebe denn! Ahurmwachter, Lynceus. Las mich knieen, las mich schauen, Las mich sterben, las mich leben, Denn schon bin ich hingegeben Dieser gottgegebnen Frauen.

harrend auf des Morgens Wonne, Deftlich spahend ihren Lauf, Ging auf einmal mir die Sonne Wunderbar im Saben auf.

Bog ben Blid nach jener Seite, Statt ber Schluchten, flatt ber Sohn, Statt ber Erd: und Himmelsweite, Sie die Emzige ju fpahn.

Augenstrahl ist mir verliehen Wie dem Luchs' auf höchtem Baum; Doch nun mußt' ich mich bemühen Wie aus tiefem düsterm Traum.

Währ ich irgend mich zu finden? Binne? Thurm? gesthoff'nes Thor? Nebel schwanken, Nebel schwinden, Golche Editin tritt herver!

Aug' und Bruft ihr zugewendet Sog ich an den milben Glanz, Diese Schönheit, wie sie blenbet, Blendete mich Armen ganz. Ich vergaß bes Bachteve Pflichten, Bblig bas beschworne horn; Drobe nur mith zu vernichten, Schonheit banbigt allen Jorn. Dellen a.

Das Uebel bas ich brachte barf ich nicht Bestrafen. Wehe mir! Welch streng Geschick Berfolgt mich, überall ber Manner Busen

So zu bethbren, daß sie weder sich Noch sonst ein Burdiges verschonten. Raubend jest, Berführend, sechtend, hin und her entrückend, Halbgotter, Helben, Gotter, ja Damonen, Sie führten mich im Irren her und hin. Einfach die Welt verwirrt' ich, boppelt mehr,

Run brenfach, vierfach bring' ich Roth auf Noth. Entferne biefen Guten, laß ihn frei; Den Gottbethorten treffe feine Schmach.

Fauft.

Erstaunt, o Konigin, seh' ich zugleich Die sicher Tressende, hier den Getrossnen; Ich seh' den Bogen, der den Pfeil entsandt, Bermundet jenen. Pfeile-solgen Pseilen Mich tressend. Allwarts ahn' ich überquer Gesiedert schwirrend sie in Burg und Raum. Was din ich nun? Auf einmal machst du mir Rebellisch die Extreusten, meine Mauern Unsscher. Also färsit ich schon, mein heer Gehorcht der siegend unbestegten Frau. Was bleibt mir übrig, als mich selbst und alles,

Im Wahn bas Meine, dir anheim zu geben? Bu deinen Küßen laß mich, frei und treu, Dich Herrin anerkennen, die fogleich Auftretend sich Besitz und Thron erwarb.

# Lynceus

(mit einer Kiste und Manner die ihm andere nachtragen). Du siehst mich, Königin, zurück!
Der Reiche bettelt einen Blick,
Er sieht dich an und fühlt sogleich
Sich bettelarm und fürstenreich.

Was war ich erst? was bin ich nun? Was ist zu wollen? was zu thun? Was hilst ber Augen schärfster Blit! Er prallt zurück an beinem Sit.

Bon Often tamen wir heran Und um den Westen war's gethan; Ein lang und breites Bolesgewicht, Der erste wußte vom letten nicht.

Der erste fiel, ber zweite stand, Des britten Lanze war zur Hand; Ein jeber hunbertfach gestärft, Erschlagne Laufend unbemerkt.

Wir drängten fort, wir stürmten fort, Wir waren Herrn von Ort zu Ort; Und wo ich herrisch heut befahl Ein andrer morgen raubt' und stahl. Wir schauten, — eilig war die Schau; Der griff die allerschönste Frau, Der griff den Stier von festem Tritt, Die Pferde mußten alle mit.

Ich aber liebte zu erspähn Das Seltenste was man gesehn, Und was ein andrer auch besaß, Das war für mich gebörrtes Gras.

Den Schäpen war ich auf der Spur. Den scharfen Blicken folgt' ich nur, In alle Taschen blickt' ich ein, Durchsichtig war mir jeber Schrein.

Und haufen Golbes waren mein, Am herrlichsten der Ebelstein: Nun der Smaragd allein verdient Daß er an beinem herzen grunt.

Nun schwante zwischen Ohr und Mund Das Tropfenen aus Meeresgrund; Anbinen werben gar verscheucht, Das Wangenroth sie niebervleicht.

Und so ben allergrößten Schat Berset, ich hier auf beinen Plat, Zu beinen Füßen seh gebracht Die Ernte mancher blutigen Schlacht. So viele Kiten folepp' ich her, Der Eisentisten hab' ich mehr; Erlaube mich auf deiner Bahn Und Schahgewölbe füll' ich au.

Denn du bestiegest taum den Thron, So neigen schon, so beugen schou Berstand und Reichthum und Gewalt Sich von der einzigen Gestalt.

Das alles hielt ich fest und mein, Nun aber lose, wird es bein, Ich glaubt es wardig, hoch und baar, Nun seh ich, daß es nichtig war.

Werschwunden ist was ich besaß, Ein abgemähres weltes Gras. O gib mit einem heitern Blief Ihm sonnen ganzen Werth zurück!

Fauft.

Entferne schwell die köhn erworbne Last. Iwar nicht getabelt aber unbelohnt.
Schon ist ihr alles eigen was die Burg. Im Schoß verbirgt. Besondres ihr zu bieten. Ist unnag. Geh' und hause Schap auf Schap Geordnet an. Der ungeschnen Pracht.
Erhabnes Bith stell auf! Laß die Gewölbe Wie frische himmel blinken, Paradiese Bon ledlosen Leben richte zu.

Boreilend ihren Avitten las beblamt An Teppig Teppiche fich wälzen; ihrem Arite Begegne faufter Boben; ihrem Blick, Nur Göttliche nicht blenbenb, höchster Glang. Konceus.

Schwach ist was der Herr besiehlt, Thur's der Diener, es ist gespielt: Herrscht doch über Gut und Blut Dieser Schonheit Uebermuth.
Schon das hanze Heer ist zahm, Mie Schwerter stumpf und lahm.
Bor der herrlichen Gestalt
Selbst die Sonne matt und kalt, Bor dem Reichthum des Gesichts

(Ub.)

Helena (m Caufi). Ich wünfche bie zu sprechen, doch herauf An meine Seite tomm'! ber leere Plas Berust ben Herrn und sichert wir den meinen. Taust.

Erst kniesnb laß die treue Widmung dir Gefallen, hohe Fran; die Hand, die mich An deine Seite hebt, laß mich sie edssen. Bestärke mich als Mitregentun beined Granzunbewusten Reichs, gewinne dir Verehrer, Diener, Wachter all' in Einem. Dellena.

Bielfache Bunber feb' ich, bor' ich au,

Erstaunen trifft mich, fragen mbcht' ich viel. Doch wunfcht' ich Unterricht, warum bie Rebt Des Mann's mir seltsam klang, seltsam und freundlich. Ein Ton scheint sich bem andern zu bequemen, Und hat ein Wort zum Ohre sich gesellt, Ein andres kommt, bem ersten liebzukofen.

Fauft.

Gefallt dir schon die Sprechart unfrer Beller D so gewiß entzaat auch der Gesang, Befriedigt Ohr und Sinn im tiefsten Grunde. Doch ist am sichersten wir üben's gleich, Die Wechselrede lockt es, ruft's hervor.

Belena.

So sage benn, wie sprech' ich auch so schon?

Fauft.

Das ift gar leicht, es muß vom Herzen gehn. Und wenn die Bruft von Sehnsucht überfließt, Man sieht sich um und fragt —

Selena.

Wer mit genießt,

Fauft.

Nun icaut ber Geift nicht vorwarts nicht gurad, Die Gegenwart allein -

Helena. Ift unser Glad. Fanst.

Schat ift fie, hochgewinn, Befit und Pfand; Bestätigung wer gibt fie?

Felena.
Meine Hand.
Shor.

Wer verbacht' es unfrer Fürstin Gonnet fie bem Gerrn ber Bura Freunbliches Erzeigen. Denn gesteht, sammtliche find wir Ja Gefangene, wie fcon bfter Seit bem schmablichen Untergang Ilios und ber angftliche. Labyrinthifchen Rummerfahrt. Fraun, gewöhnt an Mannerliebe, Bablerinnen find fie nicht, Mber Rennerinnen. Und wie golblodigen Hirten, Bielleicht schwarzborftigen Faunen, Bie es bringt bie Gelegenheit, Ueber bie schwellenben Glieber Bollertheilen fie gleiches Recht. Nah und näher figen fie schon An einander gelehnet, Schulter an Schulter, Anie an Anie; hand in hand wiegen fie fich Ueber des Throns Aufgepolfterter Serrlichfeit. Richt versagt sich die Majestät Seimlicher Freuben Bor ben Augen bes Bolfes Uebermathiges Offenbarfepn.

Selena.

Ich fahle mich so fern und boch so nah, Und sage nur zu gern: da bin ich! da! TauK.

Ich athme taum, mir zittert, floot das Wort. Es ist ein Traum, verschwunden Tag und Ort. Delena.

Ich scheine mir verlebt und doch so nen, In dich verwebt, dem Unbekannten treu. Faust.

Durchgruble nicht bas einzigfte Gefchief, Dasenn ist Pflicht und mar's ein Angenblick. Oborkyas (heftig einingund).

> Buchftabirt in Liebes : Fibeln. Tanbeind grübelt nur am Liebein. Musia liebelt fort im Grabaln, Doch bagu ift feine Beit. Fühlt ihr nicht ein bumpfes Wettern? Sort nur die Trompete schmettern, Das Berberben ift nicht weit. Menelas mit Bolfes : Bogen Rommt auf euch berangezogen; Ruftet euch au berbem Streit! Bon der Sieger: Schaar umwimmelt. Wie Deiphobus verftummelt. Baseft bu bas Fraum: Geleit. Bammelt erft bie leichte Baare, Dieser gleich ift am Attane Meugeschliffnes Beil bereit.

### Fauft.

Werwegne Störung! widerwärtig bringt fie ein, Auch nicht in Gefahren mag ich sinnlos Ungefiffine. Den schönsten Boten Ungläasvotschaft häftlicht ihn; Du Häflichste gar nur schlimme Botschaft bringst bu gern. Doch dießmal soll bir's nicht gerathen, leeres Hauchs Erschüttere du die Lafte. Her ist nicht Gefahr, Und selbst Gefahr erschtene nur als eitses Dram.

(Signale, Explosivmen von den Thumen, Trompeten und Binten, triegerische Musit, Durchmarich gewaltliger heeredraft.)

## Fauft.

Nein-gleich fouft bu versammelt schauen Der Helben ungetrennten Kreis: Nur ber verblent bie Gunft ber Franen, Der traftigst sie zu schapen weiß.

(Bu den heerführern, bie fich von ben Gofonnen absonbern und herantreten.)

Mit angehaltnem flillen Wathen, Das euch gewiß den Sieg verschafft, Ihr Norbens jugenbliche Bluthen, Ihr Ostens blumenreiche Kraft.

In Stahl gehallt, vom Strahl umtbittert, Die Schaar die Reich um Reich zerdennt, Sie treten auf, die Erde schüttert, Sie schreiten fort, es donnert nach. Un Philos traten wir zu Lande, Der alte Reftor ift nicht mehr, Und alle kleiften Konigsbande Berfprengt bas ungebundne Seer.

Drangt ungefaumt von biesen Mauern Jest Memelas bem Meer zurück! Dort irren mag er, rauben, lauern, Ihm war es Neigung und Geschick.

Herzoge foll ich euch begrüßen, Gebietet Sparta's Königin, Nun legt ihr Berg und Thal zu Füßen, Und euer sey des Reichs Gewinn.

Sermane bu! Corinthus Buchten Bertheibige mit Wall und Schus, Achaia bann mit hunbert Schluchten Empfehl' ich Gothe beinem Trus.

Nach Elis ziehn der Franken Heere, Messene sen der Sachsen Loos, Normanne reinige die Weere Und Argolis erschaff er groß.

Dann wird ein jeder hanstich wohnen, Nach außen richten Kraft und Blit; Doch Sparta soll euch überthronen, Der Königin verjährter Sit. All: Einzeln fieht fie euch genießen Des Landes dem tein Wohl gebricht; Ihr fucht getroft zu ihren Füßen Bestätigung und Recht und Licht. (Faust steigt berab, die Kursen schlessen einen Areis um ihn, Bestäl und Anordnung näher zu vernehmen.)

Cbor.

Wer die Schönste für sich begehrt, Tüchtig vor allen Dingen-Seh' et nach Wassen weise sich um; Schweichelnd wohl gewann er sich Was auf Erden das Höchste; Aber ruhig besint er's nicht: Schleicher listig entschmeicheln sie ihm, Räuber fühnlich entreißen sie ihm, Dieses zu hindern seh er bedacht.

Unfern Farsten lob' ich brum,
Schäp' ihn höher vor anbern,
Wie er so tapfer klug sich verband,
Daß die Starken gehorchend stehn
Sebes Wintes gewärtig.
Seinen Besehl vollziehn sie treu,
Ieder sich selbst zu eignem Nun,
Wie dem Herrscher zu lohnendem Dank,
Beiben zu höchlichem Ruhmes: Gewinn.

Denn wer entreißet fie jest Dem gewaltigen Befiger? Ihm gehbet fie, ihm fev fie gegonnt, Doppelt von und gegonnt, bie er Sammt ihr zugleich innen mit ficherfter Maner, Außen mit machtigftem Seer umgas.

Fauft.

Die Gaben, diesen hier vertiehen — An jeglichen ein reiches Land — Sind groß und herrlich, laß sie ziehen! Wir halten in der Weitte Stand.

Und fie beschäuen um die Wette, Rings um von Wellen angehüpft. Nichtinfel bich, mit leichter Sügelfette Europens lestem Bergast angeknüpft.

Das Land, vor aller Länder Sonnen Sep ewig sedem Stamm begläck, Run meiner Königin gewonnen, Das früh an ihr hinaufgeblickt,

Als, mit Eurotas Schiffgeftuffer, Gie leuchtend aus ber Schale brach, Der hohen Mutter, bem Geschwister Das Licht ber Augen überftach.

Dieß Land, allein zu dir getehret, Entbietet feinen höchften Flor; Dem Erbtreis, ber bir angehöret, Dein Baterland, o gieh' es vor! Und buldet auch auf seiner Berge Raden Das Zadenhaupt der Sonne talten Pfeil, Läßt nun der Tels fich angegrunt erblicen, Die Ziege nimmt genaschig fargen Theil.

Die Quelle fpringt, vereinigt ftarzen Bace, Und icon find Schluchten, Sange, Matten gran. Auf hunbert Sageln unterbrochner Flace Siehft Wollenbeerben ausgebreitet giebm.

Bertheilt, vorsichtig, abgemessen schreitet Gehörntes Rind hinan zum jahen Rand, Doch Debach ist den sammtlichen vereitet, Zu hundert Sohlen wollde sich Felsenwand.

Pan ichust fie bort und Lebensnymphen wohnen In buschiger Rlufte feucht erfrischten Naum, Und, sehnsuchtsvoll nach hohern Regionen, Erhebt sich zweighaft Baum gebrangt an Baum.

- Alt: Walber find's! die Eiche ftarret machtig, Und eigensinnig gadt fich Aft an Aft; Der Ahorn milb, von füßem Safte trächtig, Steigt rein empor und spielt mit seiner Last.

Und mutterlich im flillen Schattenereise Quillt laue Milch bereit für Kind und Lamm; Obst ist nicht weit, ber Ebnen reife Speise, Und Honig trieft vom ausgehöhlten Stamm. Genbe's Weit. XLL Bb. hier ist das Wohlbehagen erblich. Die Bange heitert wie der Mund, Ein seber ist an seinem Plat unsterblich, Sie find zufrieden und gesund.

Und so entwidest sich am reinen Tage Bu Batertraft bas holbe Kind. Wir staunen brob; noch immer bleibt die Frage: Ob's Götter, ob es Menschen sind?

So war Apoll ben Hirten zugestaltet Daß ihm der schonsten einer glich; Denn wo Natur im reinen Kreise wastet Ergreisen alle Wetten sich.

(Meben tor figenb.)

So ift es mir. so ift es bir gelungen, Bergangenheit fen binter und gethan; O fühle dich vom höuften Gott entsprungen, Der ersten Welt gehörst du einzig an.

Nicht feste Burg soll bich umschreiben! Noch zirkt, in ewiger Jugendkraft Für uns, zu wonnevollem Bleiben, Arkadien in Sporta's Nachbarschaft.

Selocit auf feligem Grund zu wohnen Du flächtetest in's heiterste Geschief! Bur Laube wandern sich die Ahronen, Artabisch frei sen unser Stück!

(Der Schnieplag verwundelt fich biefdnus.

This eter Broth

von Felfenhoblen leinem fich geschloffene Lauben. Schatt tiger haln bis an die rings umgebende Felsenstelle binan. Fauft und helena werden nicht gesehen. Der Chor liegt schlafent vertheitt umber.)

## Vhortvas.

Wie lange Zeit die Madwen schlafen weiß ich nicht, De sie sich träumen ließen was ich hell und klar Bor Angen sah, ist ebenfalls mir unbekannt. Dwum weck ich sie. Erstaunen soll das junge Bole; Ihr Bärtigen auch, die ihr da drunten sigend harrt, Glaubhafter Bunder Losung endlich anzuschaun. Hervor! hervor! Und schützlt eure Locen rasch; Schlaf aus den Augen! Blingt nicht so, und hout mich an!

# Chor.

Rebe nur, ergabl', ergable was fich Bunbertich's bes

Soren mochten wir am liebsten was wir gar nicht glaus ben können,

Denn wir haben lange Beile biefe Felfen anzusehn.

# Phortyas.

Kaum die Angen ausgerieben, Kinder, langeweilt ihr ichon?

So vernehmt: in biefen Sohlen, biefen Grotten, biefen Kanben

Sout und Sourmung war verlieben, wie ibpllischem Liebespaare,

Unferm herrn und unfeer Frauen.

# Chor. Wie, da brinnen? Ohorevas.

Abgesonbert

Bon ber Welt, nur mich bie Gine riefen fie gu ftillem . Dienfte.

hochgeehrt ftanb ich gur Seite, boch, wie es Bertrausten giemet,

Schaut' ich um nach etwas andrem. Wendete mich hiers und borthin,

Suchte Wurgeln, Moos und Rinden, tundig aller Wirkfamteiten,

Und fo blieben fie allein.

## Chor.

Thuft du boch ale ob ba brinnen gange Beltenraume waren,

Bath und Biefe, Bache, Geen; welche Mabreben fpinnft bu ab!

# Phorenas.

Maerbings, ihr Unerfahrnen! bas find unerforfchte Tiefen :

Saal an Salen, Sof an Sofen, biese fhurt' ich finnenb aus.

Doch auf einmal ein Gelächter echo't in ben Sobhlens Raumen;

Schau' ich hin, ba springt ein Anabe von der Frauen Schof zum Manne,

Bon bem Bater ju ber Mutter; bas Gefofe, bas Ges tanbel

Thbriger Liebe Rederenen, Scherzgefchrei und Luftgejauchze

Wechfelnb übertauben mich.

Nact ein Genius ohne Flügel, faunenartig ohne Thierheit Springt er auf ben festen Boben, boch ber Boben gegens wirtenb

Schnellt ihn gu ber luftigen Sobie, und im zwepten britten Sprunge

Rahrt er an bas hochgewollb.

Mengfilich ruft bie Mutter: fpringe wieberholt und nach Belieben.

Aber hate dich zu fliegen, freier Flug ist dir versagt. Und so machnt der treue Bater: in der Erde liegt die Schnelleraft,

Die bich aufwarts treibt, berühre mit ber Bebe nur ben Boben

Wie ber Erbensohn Antaus bist du alsobalb gestärkt.

Und fo hapft er auf die Maffe biefes Felfens, von bev-

Bu dem andern und umber fo wie ein Ball gefchlagen fpringt.

Doch auf einmal in der Spalte ranher Schlucht ift er verschwunden,

Und nun icheint er uns verloren. Mutter jammert, Bater troffet,

Achfelzuciend steh' ich angstlich. Doch nun wieber welch Erscheinen!

Liegen Schäte dort verborgen? Blumenstreifige Ges

Sat er warbig angethan.

Quaften fcwanten von ben Armen, Binben flattern um ben Bufen,

In der Hand die goldne Leper, vollig wie ein kleiner Phibbus,

Tritt er wohlgemuth gur Rante, zu bem Ueberhang; wir faunen.

Und die Ettern vor Entzuden werfen wechselnd fic an's Herz.

Benn wie lenchtete ihm zu Haupten? Bas ergtangt ift schwer zu fagen,

Ift es Golbschmud, ift es Flamme fivermächtiger Geis-

Und so regt er sich gebärdend, sich als Anabe schon vers köndend

Runftigen Meister alles Schonen, dem die ewigen Mes-

Durch die Meber fich bewegen; auch so werdet ihr ihn hören,

And so werbet ihr ihn sehn zu einzigster Bewunderung. Ebor.

> Rennst du ein Wunder dies, Creta's Grzeugte? Dichtend belehrendem Wort Haft du gelauscht wohl nimmer? Riemats noch gehört Jonicus, Nie vernommen auch Hellas Uwsterlicher Sagen Göttlich: helbenhaften Reichthum?

Alles was je geficiele Hentiges Tages Transiger Nachtlang : ES Herrlicher Mindennu: Tage; Richt vergleicht fich beim Englichen Dem, was liebliche Klige. Cientifosfiger als Walschiele. Bon bem Gotine inng ber Misse.

Dicien similar mie tehiter bes Ramm geberrute Singing Faltet in trimfter Mubels Sannt. Strenget in foffinger Mutte Gan Retigenter Barteimen Schut Unvernfinition Miland. Rraftia mó persid aber july Schon-ber Schaff bie gefehreitigen Doch elaftifden Gieber Liftig herand, bie purpum Menaftlich tridente Etale Laffend ruhig an feiner Sant Gleich bem fertigen Schmenerfing. Der aus flarrem Pappangnang Flügel entfaltend beneutig fatitet. Conne : bardyftrahtten Mether tiges Und mutfwillig bereffettent.

So and er, ber behenbefte. Das er Dieben unb Schillen. Sat er würdig angethan.

Quaften fowanten von ben Armen, Binben flattern um ben Bufen,

In der Hand die gesone Leper, vollig wie ein kleiner Phobous,

Tritt er wohlgemuth zur Kante, zu bem Ueberhang; wir staunen.

Und die Eltern vor Entzüten werfen wechselnd fich an's Herz.

Benn wie leuchtete ihm zu hanpten? Bas erglangt ift fower zu fagen,

Ift es Golbfcmud, ift es Flamme übermächtiger Geis-

Und so regt er sich gebärdend, sich als Anabe schon vers köndend

Künftigen Meister alles Schönen, dem die ewigen Meskobisen

Durch die Glieber fich bewegen; und so werdet ihr ihn horen,

And so werbet ihr ihn sehn zu einzigster Bewunderung. Enor.

> Mennst bu ein Wunder bieß, Ereta's Erzeugte? Dichtend belehrendem Wort Hast du gelauscht wohl nimmer? Niemats noch gehört Soniens, Nie vernommen auch Helds Uwakterlicher Sagen Göttlich: helbenhaften Reichthum?

Alles was je gespieht Heutiges Tages Trauriger Nachtlang ift's Herrlicher Ahnberrn: Tage; Richt vergleicht fich bein Erzählen Dem, was Neblicke Lige. Glaubhaftiger als Wahrheid. Ron bem Sohne fang der Maja.

Diefen zierlich und traftig bed Sanm geberenen Gangling Faltet in reinfter Binbela Blaum. Strenget in toftlicher Bidein Comm Rintimenber Bartevingen Schaar Unvernünftigen Bagmens. Rraftig und zierlich aber zieht Schon-ber Schalt die gefchmeibigen Doch elaftifchen Glieber Liftig beraus, bie purpurue Mengitlich brudenbe Schale Laffend rubig an feiner Statt, Gleich bem fertigen Schmetterling. Der aus ftarrem Puppengmang Flugel entfaltend behendig folipft. Conne : burchftrabiten Mether tabu Und muthwillig burchflatternb.

So and er, ber behenbefte. Dag er Dieben unb Schallen. Chor.

Bohlgefallen vieler Japre In bes Anaben milbem Schein Sammelt fic auf biefem Baare. D! wie rapet mich ber Berein.

Euphorion.

Run last mich hüpfen, Run last mich fpringen, Bu allen Laften Linauf zu bringen Ist mir Begierde, Sie fast mich schon.

- Fauft.

Anr maßig! maßig! Richt in's Berwegne, Das Sturz und Unfall Dir nicht begegne, Zu Grund' uns richte Der theure Sohn.

Euphorion.

Ich will nicht langer Am Boben flocten; Last meine Lande, Last meine Locten, Last meine Kreiber, Sie find ja mein. Selena.

D bent'! o bente Wem du gehörest! Wie es und trante, Wie du zerstorest Das foon excungene Wein, Dein und Sein.

Chor.

Bate toft, ich fürchte, Sich ber Berein!

Selena und Fauft.

Bandige! bandige, Eltern zu Liebe, Ueberlebendige Heftige Triebe! Landlich im Stillen

Biere ben Plan. Euphorion.

Rur euch zu Willen Hall' ich mich an.

(Durch ben Chor fich fehlingend und ton jum Tang fortglebenb.)

Leichter umschweb' ich hie, Muntres Geschlecht.

Ift nun bie Melobie,

If die Bewegung recht?-

Ia, das ist wohlgethan, Fähre die Schenen an Künstlichem Reihn. Fauft. Bare bas boch vorbei! Mich fann bie Gautelep Gar nicht erfreun!

Euphorion und Chor

(tansend und singend bewegen sich in verschlungenen Reihen).
Wenn du, der Arme Baar
Lieblich bewegest;
Im Glanz dein Lockig Haar
Schüttelnd erregest,
Wenn dir der Fuß so leicht
Ueber die Erde schleicht,
Dort und da wieder hin
Glieber um Glieb sich ziehn,
Hast du dein Ziel erreicht
Liebliches Kind;
Auf unste Herzen sind

(Daufe.)

Euphorion.

The fend so viele Leichtstägige Rehe. Bu neuem Spiele Krisch aus der Nähe, Ich bin der Täger. Ihr sepd das Wild.

Mu' bir geneigt.

Chor.

Billft bu uns fangen Sep nicht behenbe, Denn wir verlaugen Doch nur am Ende Dich zu umarmen Du schnes Bilb.

Euphorion. Nur burch die Haine! Zu Stod und Steine! Das leicht Errungene Das widert mir, Nur das Erzwungene

Erabst mich fcbier.

Helen und Faust. Welch ein Muthwill, welch ein Rasen! Keine Mchigung ist zu hoffen, Klingt es doch wie Hörnerblasen Ueber Thal und Walber dröhnenb, Welch ein Unfug! Welch Geschrei!

Ehor (einzeln fonell eintretenb). Und ift er vorbei gelaufen; Wit Berachtung und verhöhnend, Schleppt' er von bem ganzen Haufen Nun die wildeste herbei. hat er würbig angethan.

Quaften schwanten von ben Armen, Binben flattern um ben Bufen,

In der Hand die goldne Leper, vollig wie ein kleiner Phibous,

Tritt er wohlgemuth gur Rante, zu bein Ueberhang; wir faunen.

Und die Ettern vor Entzügen werfen wechselnd fich an's Herz.

Benn wie leuchtetes ihm zu haupten? Bas erglangt ift fcwer zu fagen,

Ift es Golbschmud, ift es Flanme übermächtiger Geis-

Und so regt er sich gebördend, sich als Anabe schon verstündend

Rünftigen Meister alles Schönen, bem bie ewigen Mes fobieen

Burch die Elleber fich bewegen; und so werbet ihr ihn boren.

Und so werbet ihr ihn sehn zu sinzigster Bewunderung. Ehor.

> Mennst bu ein Wunder bieß, Ereta's Erzeugte? Dichtend belehrendem Wort Haft du gelauscht wohl nimmer? Niemets noch gehört Joniens, Nie vernommen auch Hellas Urodierlicher Sagen Göttlich: helbenhaften Reichthum?

Alles was je geschicht Heutiges Tages Trauriger Nachtlang ist's Herrlicher Ahnherrn: Tage; Richt vergleicht sich beim Erzählen Dem, was liebliche Lüge, Elaubhastiger als Wahrheib, Non bem Sohne sang ber Maja.

Diefen gierlich und traftig boch Sanm geberenen Gaugfing Raltet in reinfter Binbeln Rlaum, Strenget in toftlicher Bideln Gomud Rietidenber Bartepinnen Schaar Unvernünftigen Balmens. Rraftig und zierlich aber zieht Schon ber Schalt bie geschmeibigen Doch elaftischen Glieber Liftia beraus, die vurvurue Menaftlich brudenbe Schale Laffend rubig an feiner Statt, Gleich bem fertigen Schmetterling, Der aus ftarrem Puppengmang Flügel entfaltend behendig fchlapft, Conne : burdftrabiten Mether tabn Und muthwillig burchflatterub.

So auch er, ber bebenbefte, Dag er Dieben und Schalten, Bortheil suchenben allen auch Ewig günstiger Damon sen, Dieß bethätigt er atsobalb Durch gewandteste Känste.
Schnell bes Meeres Beherrscher stiehst Er den Trident, ja dem Ares selbst Schlau das Schwert aus der Scheibe, Bogen und Pfeil dem Phobus auch, Wie dem Hephischen Beider Zeus, des Baters, Blis Rahm' er, schreckt ihn das Feuer nicht; Doch dem Eros siegt er ob In beinstellendem Ringerspiel.
Raubt auch Exprien, wie sie ihm toft, Noch vom Busen ben Entell.

(Ein reizendes, reinmelodisches Saitenspiel erftingt aus der Sobie. Alle merten auf und icheinen balb innig gerührt. Bon bier \_ an bis jur bemerken Pause durchaus mit vollstimmiger Rufft.)

Obortvas.

Höret allerliebste Klange, Macht euch schnell von Fabeln frei, Eurer Götter alt Gemenge Laßt es hin, es ist vorbei.

Riemand will euch mehr verfiehen, Forbern wir boch höhern Boll:
Denn es muß von Gerzen gehen,
Was auf Gerzen wirten foll.
Ele zieht fich nach bem Felfen zurüch.)

Chor.

Bift du fürchterliches Wefen Diesem Schmeichetton geneigt, Fühlen wir als frisch genesen, Und gur Thränenlust erweicht.

Las der Sonne Clanz verschwinden, Wenn es in der Seele tagt, Wir im eignen Herzen finden Was die ganze Welt versagt.

Selena. Fanft. Euphorion (in bem oben befchriebenen Cofiume).

Euphorion.
Hört ihr Kinbestieber singen,
Gleich ist's euer eigner Schris;
Seht ihr mich im Tacte springen,
Dauft euch etterlich bas Herz.

Helena. Liebe, menfalich zu beginden, Nahert fie ein ebles Zwep; Doch zu gottlichem Entzüden Bilbet fie ein toftlich Drep.

Kaust, Mues ist sodann gefunden: Ich bin bein und du bist mein; Und so stehen wir verbunden, Ourst' es doch nicht anders seyn! Chor.

Wohlgefallen vieler Japre In des Anastn milbem Schein Sammelt fic auf biefem Paare. D! wie ruhrt mich der Berein.

Euphorion.

Run last mich hüpfen, Run last mich fpringen, Bu allen Lüften Hinauf zu bringen Ist mir Begierde, Sie fast mich schon.

- Fauft.

Anr maßig! maßig! Richt in's Berwegne, Daß Sturz und Unfall Dir nicht begegne, Zu Grund' uns richte Der theure Sohn.

Euphorion.

Ich will nicht langer Am Boben focten; Last meine Lande, Last meine Locen, Last meine Kreiber, Sie find ja mein. Selena.

D bent'! o bente Wem du geboreft! Wie es und frante, Wie du zerstdrest Das fchon exrungene Wein, Dein und Sein.

Chor.

Bald lost, ich fürchte, Sich der Berein!

Selena und Fauft.

Bandige: bandige, Ettern zu Liebe, Ueberlebendige Heftige Triebe! Landlich im Stillen Biere ben Plan.

Euphorion.

Rur euch zu Willen Halt' ich mich an.

(Durch ben Chor fich fehlingend und ibn jum Tang fortgiebenb.)

Leichter umschweb' ich hie, Muntres Geschlecht. Ist nun bie Melobie,

Ift die Bewegung recht?

Szelena.

Ia, das ist wohlgethan, Kähre die Schonen an Künstlichem Reihn. Fauft. Ware das doch vorbei! Mich fam die Gauteley Gar nicht erfreunt

# Euphorion und Chor

(tansend und fingend bewegen sich in verschlungenen Reihen).
Wenn du. der Arme Paar
Lieblich bewegest;
Im Glanz dein toefig Haar
Schättelnd erregest,
Wenn dir der Fuß so leicht
Ueber die Erde schleicht,
Dort und da wieder hin
Glieder um Glied siehn,
Hast du dein Ziel erreicht
Liebliches Lind;
Auf unste Herzen sind

(Paufe.)

Euphorion.

The fept to viele Leichtstügige Repe, Bu neuem Spiele Krisch aus der Nähe, Ich bin der Täger, Ihr sept das With. Cbor.

Billft bu uns fangen Sep nicht behende, Denn wir verlaugen Doch nur am Ende Dich zu umarmen Du schnes Bilb.

. Euphorion.

Nur burch die Haine! Zu Stock und Steine! Das leicht Errungene Das widert mir, Nur das Erzwungene Ergbut mich ichier.

heleng und Fauft.

Welch ein Muthwill, welch ein Rasen! Keine Mößigung ist zu hoffen, Klingt es boch wie Hörnerblasen Ueber Thal und Wälber bröhnenb, Welch ein Unfug! Welch Geschrei!

Chor

(einzeln schnell eintretenb). Und ist er vorbei gelaufen; Wit Berachtung und verhöhnenb, Schleppt' er von bem ganzen Laufen Nun die wildeste herbei. - Euphorion

(eln junges Madchen hereintragend). Schlepp' ich her die derbe Kteine Zu erzwungenem Genusse. Wir zur Woune, mir zur Lust Orück' ich widerspenstige Brust, Kass ich widerwartigen Mund, Thue Kraft und Willen fund.

Mabchen.

Las mich los! In biefer Saute
Ift auch Geistes Muth und Kraft;
Deinem gleich ist unser Wisse
Nicht so leicht hinweggeraffte
Glaubst du wohl mich im Gebringe?
Deinem Arm vertraust du viel!
Halte fest, und ich versenge
Dich ben Thoren mir zum Spiel.

(Sie stammt auf und todert in die **Sis**e.) Volge mir in leichte Lufte, Volge mir in starre Grüfte, Lasche das verschwundne Ziel.

> Euphorion (die legten Flammen absthütteint). Velsengebränge hier Zwischen dem Waldgebrisch, Was soll die Enge mir, Bin ich dach jung und frisch.

Winde sie sausen sa, Wellen sie brausen da; Hobr' ich boch beibes fern, Nah wär' ich gern.

(Er fprings immer biffer ffels sauf.) Helena, Kauft und Chor. Wolltest bu ben Geinfen gleichen? Bor bem Falle muß und graam.

Euphorion. Immer **hibre mus ich** fleigen, Immer weiter mus ich fcam.

Beiß ich nun wo ich bin! Mitten ber Imfel brinn, Mitten in Pelops Land, Erbe: wie feeverwandt.

Chor.

Wagst nicht in Berg und Wald Friedlich verweilen, Euchen wir alsobalb Reben in Zeilen, Reben am Hägelrand; Teigen und Apfelgolb. Ach, in bem holben Land Bleibe bu holb!

Euphorion. Traumt ihr den Friedenstag? Traume wer traumen ung. Krieg ist das Losungswort! Sieg! und so Uingt as spot. Cbor.

Ber im Frieben Bunfchet fich Arieg zurück, Der ist geschieben Bom Hoffnungsglück.

Euphorion.
Welche dieß Land gebar
Aus Gefahr in Gefahr, Frei, unbegränzten Muths, Berfahwendrisch eignen Bluts, Wit nicht zu dämpfendem Heiligem Sinn, Alle den Kämpfenden Bring' es Gewinn!

Chor.

Seht hinauf wie hoch gestiegen! Und erscheint uns doch nicht klein. Wie im Harnisch, wie zum Siegen, Wie von Erz und Stahl der Schein.

Cuphorion.

Reine Belle, teine Mauern, Jeber nur fich felbst bewußt; Feste Burg um auszubauern Ist bes Mannes eh'rne Brust.

Wollt ihr unerobert wohnen, Leicht bewaffnet rasch in's Felb; Frauen werben Amazonen Und ein jedes Kind ein Gelb. Cbor.

Beilige Poeffe himmelan fleige fie! Glane, ber fconfte Stern, Fern und fo weiter fern, Und fie erreicht uns boch Immer, man bort fie noch, Bernimmt fle gern.

Enphorion.

Rein, nicht ein Rinb bin ich erfcbienen, In Waffen tommt ber Jüngling an! Gefellt ju Starten, Freien, Ruhnen, Sat er im Geifte icon gethan. Run fort!

Run bort

Eroffnet fich jum Ruhm bie Babn.

Selena und Kauft. Raum in's Leben eingerufen, Beitrem Tag gegeben famn, Sehneft bu von Schwinbelftufen Dich gu fcmerzenvollem Raum. Sind benn wir Gar nichts bir?

Ift ber holbe Bund ein Traum? Euphorion.

Und bort ihr bonnern auf bem Meere? Dort wieberbonnern Thal um Thal, In Stant und Bellen, Seer bem Seere, In Drang um Drang zu Schmerz und Qual. Goetbe's Wente. XLI. 20. 16

Und der Lob Ift Gebot, Das versteht sich nun einmal.

helena, Fauft und Chor. Welch Entfenen! welches Grauen!

Ist der Tob benn dir Gebot?

Euphorion.

Sout' ich aus der Ferne schauen? Nein! ich theile Sorg' und Noth.

Die Borigen.

Uebermuth und Gefahr! Tobtliches Loos.

Euphorion.

Doch! — und ein Flügelpaar Faltet sich los! Dorthin! Ich muß! ich muß!

Gonn't mir ben Fing!

Augenblick, fein baups ftrabit, ein Lichtschweif glett nach.)

Chor.

Itarus! Itarus! Iammer genug.

(Ein schöner Jungling fturst zu ber Eltem Füßen, man glaubt in dem Lodten eine bekannte Sefialt zu erz blicken; boch bas Körperliche verschwindet sogieich, die Aureole fielgt wie ein Kamet zum himmel auf, Kield, Mantel und Lyra bleiben liegen.)

-Selena und Fauft. Der Freude folgt fogleich Erimmige Pein.

> Enphorions (Simme aus ber Tiefe).

Las mich im bustern Reich Mutter mich nicht allein!

(Paufe.)

Chor. (Travergefang.)

Nicht allein! — wo bu auch weitest, Denn wir glauben bich zu tennen, Ach! wenn bu bem Tag enteilest Wird fein Herz von dir sich trennen. Wüsten wir doch faum zu klagen, Neibend singen wir bein Look: Dir in klar' und trüben Tagen Lieb und Muth war schon und groß.

Ach! jum Erbenglide geboren, Sober Abnen, großer Kraft, Leiber! fruh bir felbst verloren, Jugenbbluthe weggerafft. Scharfer Blick bie Welt zu schanen, Mitsinn jedem Herzensbrang, Liebesgluth der besten Frauen Und ein eigenfter Gesang.

Doch bu ramntest unaufbaltfam Trei in's willenlofe Wen. So entzweptest bu gewaltsam Dich mit Gitte, mit Befen; Doch zulest bas tochfte Sinnen Gab bem reinen Muth Gewicht, Wolltest Berrliches gewinnen. Aber es gelang bir nicht.

Wem gelingt es? - Trube Frage, Der bas Schicklal fich vermummt, Benn am unalactfeligften Tage Blutend alles Bole verftummt. Doch erfrifchet neue Lieber, Steht nicht langer tief gebeugt; Denn ber Boben jeugt fie wieber, Wie von je er fie gezeugt.

(Bbllige Paufe. Die Mufit bort auf.)

Selena (m Kauft).

Ein altes Wort bewährt fich leiber auch an mir: Daß Glad und Schonheit bauerhaft fich nicht vereint. Berriffen ift bes Lebens wie ber Liebe Band: Beiammernd beibe , fag' ich fcmerglich Lebewohl! Und werfe mich noch einmal in die Arme bir. Berfephoneia nimm ben Rnaben auf und mich.

(Cie umarmt Rauft, bas Korperliche verfehrolinbet, Rielb und Chleier bleiben ibm in ben Armen.)

Obortbas (14 Faufi). halte fest mas bir von allem abeig blieb. Das Kleib laß es nicht los. Da zupfen schen. Damonen an ben Zipfeln, möchten gern. Zur Unterwelt es reißen. Satte fest! Die Göttlin istes nicht mehr die du verlorst, Doch göttlich istes. Bediene dich der hoben Unschähder'n Gunst und bebe dich empor, Es trägt dich über alles Gemeine rasch-Am Aether hin, so lange du dauern rannst. Wir sehn uns wieder, weit gar weit von hier.

(Seienens Gewande lofen fich in Wotten auf, ungeben Fauft, beben ibn in die Sobe und gieben mit ihm vorüber.)

#### Phortyas

(nimmt Cuphorions Aleib, Mantel und Lyra von der Erte, tritt in's Profcenium, bebt die Eruvien in die Sobe und fpricht).

Noch immer gladlich aufgefunden! Die Flamme freilich ist verschwunden, Doch ist mir um die Welt nicht leid. Hier bleidt genug Poeten einzuweihen, Zu siften Gild : und Handwertsneid. Und kann ich die Talente nicht verleihen, Berborg' ich wenigstens das Kreid.

(Sie fest fich im Profcenium an eine Gaule nieter).

#### Panthalis.

Nun eilig Madchen! Sind wir doch den Zauber los, Der alt : thessalischen Bettel musten Getsteszwang; So des Geklimpers viel : verworrner Adne Rausch, Das Ohr verwirrend, schlimmer noch den inneun Sinn. Hinab zum Hades! Eilte doch die Königin kit ernstem Gang hinunter. Ihrer Sohle sep Inmittelbar getreuer Magbe Schritt gefügt. Dir finden sie am Throne der Unerforschlichen. Ebar.

Röniginnen freilich überall sind sie gern; Auch im Habes stehen sie oben au, Stolz zu ihres Eleichen gesellt, Mit Persephonen innigst vertraut; Aber wir im Hintergrunde Riefer Asphodelos: Wiesen, Langgestreckten Pappelu, Unfruchtbaren Weiden zugesellt, Welchen Zeitvertreib haben wir? Fledermaus gleich zu pipsen, Gestüfter, unerfreulich, gespenstig. Ehorführer, unerfreulich, gespenstig.

Ber feinen Namen sich erwarb, noch Ebles will, Gehört den Esementen an, so fahret hin! Mit meiner Königin zu sehn verlangt mich heiß; Nicht nur Verdienst, auch Treue wahrt uns die Person.

(Ab.)

Mile.

Burüctgegeben sind wir dem Tageslicht, Zwar Personen nicht mehr, Das fühlen, das wissen wir, Weer zum Habes kehren wir nimmer. Ewig lebendige Natur Macht auf uns Geister, Wir auf sie vollgültigen Auspruch.

# Ein Theil bes Chors.

Bir in biefer taufend Aefte Finfterzittern, Saufels foweben,

Reizen tanbelnb, loden leife, wurzelauf bes Lebens Quellen

Nach ben Zweigen; balb mit Blattern, balb mit Blas then überschwenglich

Bieren wir die Flatterhaare frei zu luftigem Gedeibn. Fällt die Frucht, sogleich versammeln, lebenstustig Bole und Leerden

Sich jum Greifen, fich jum Nafchen, eilig tommend, emfig brangend.

Und, wie vor ben erften Gottern, badt fich alles um uns ber.

#### Ein anbrer Theil.

Bir an diefer Felfenwande weithinlenchtend glattem Spiegel

Schmiegen wir, in fanften Wellen uns bewegend, fcmeis chelnd au;

Sporchen, laufchen jedem Laute, Bogelfingen, Rohrigs fibten ;

Sen es Pans furchtbarer Stimme, Antwort ift fogleich bereit;

Saufetes, faufeln wir erwidernb, bonnert's, rollen unfre Donner

In erschütterndem Berboppeln , drepfac zehnfach hins ten nach.

#### Ein britter Theil.

Schwestern! Wir bewegtern Sinnes, eilen mit ben Bacon weiter;

Benn es reizen jener Ferne reichgeschmudte Spügelzüge, Immer abwarts, immer tiefer, maffern wir, maans brift wallend,

Seht die Wiefe, bann die Matten, gleich ben Garten um bas Laus.

Dort bezeichnen's ber Eppreffen ichtante Bipfet, aber Lanbichaft,

Uferzug und Bellenfpiegel nach bem Mether fleigenbe.

#### Ein vierter Theil.

Ballt ihr andern wo's beliebet, wir umzingeln, wir umrauschen

Den burchaus bepfianzten Sagel, wo am Stab bie Rebe grunt;

Dort zu aller Tage Stunden läßt die Leibenschaft bes Winzers

Und bes liebevollsen Fleises zweifelhaft Gelingen febn. Balb mit Hade, balb mit Spaten, balb mit Haufeln, Schneiben, Binden.

Betet er zu allen Göttern, vörbersamst zum Sonnengott. Bacons tummert sich, der Weichling, wenig um ben treuen Diener,

Ruht in Lauben, lehnt in Shilen, fafelnd mit dem jungften Faun.

Bas zu feiner Traumerenen halbem Ramfc er jo ber burfte, Immer bleibt es ihm in Schläuchen, that in Aragen und Gefäßen,

Rechts und lines der kühlen Grüfte ewige Zeiten aufbes wahrt.

Saben aber alle Gbiter, hat nun Helios vor allen, Luftend, feuchtend, warmend, gluthend, Beeren : Fall: born aufgebauft,

Bo ber fille Binger wirkte, bort auf einmal wird's les benbig,

Und es raufat in jedem Laube, rafchelt um von Stod 311 Stod.

Korbe knarren, Eimer klappern, Tragebutten achzen hin, Alles nach der großen Rufe zu der Keltrer kräftigem Tang;

Und so wird bie heilige Fülle reingeborner saftiger Beeren Frech zertreten; schaumend, sprühend mischt sich's wis berlich zerquetscht.

Und nun gellt in's Dhr der Symbeln mit ber Beden Ergs getone,

Denn es hat sich Dionysos aus Mysterien enthällt; Kommt hervor mit Ziegenfüßtern, schwenkend Ziegenfüß: Lerinnen,

Und dazwischen schreit unbanbig greu Silenus bhrig Thier.

Nichts geschont! Gespaltne Klauen treten alle Sitte inieber,

Aus Sinne wirbeln taumlich, gräßlich übertaubt bas Ohr, Nach ber Schale tappen Trunine, überfüllt find Ropf und Wänste, Sorglich ift noch ein und andrer, boch vermehrt er bie Tumulte,

Denn um neuen Doft ju Bergen, leert man rafc ben alten Schlauch!

(Der Borbang fallt.)

# Phorepas

(im Profeminm richtet fich riefenhaft auf, tritt vor ben Eschutnen herunter, lehnt Madle und Schleter gurud und zeigt fich als Mephiftopheles, um, in fofern es nothig ware, im Epliog das Stud zu commentiten).

# Vierter Act.

### Sochgebirg,

ftarte jadige Feifen Gipfel. Eine Boffe glebt herbei, lebnt fic an, fentt fich auf eine vorstebende Platte berab. Sie theilt fich.

#### Fauft (tritt bervor).

Der Einsamkeiten tiefste schauend unter meinem Fuß, Betret' ich wohlbebächtig dieser Gipfel Saum, Entlassend meiner Wolke Tragwerk, die mich sanst An klaren Tagen über Land und Weer geführt. Sie löft sich langsam, nicht zerstiebend, von mir ab. Nach Often strebt die Wasse mit geballtem Jug, Ihr strebt das Auge staunend in Bewundrung nach. Sie theilt sich wandelub, wogenhaft, veränderlich. Doch will sich's modeln. — Ja! das Auge trügt mich nicht! —

Auf sonnbeglänzten Pfühlen herrlich hingestreckt, Zwar riesenhaft, ein göttergleiches Fraungebild, Ich seh's! Junonen ähnlich, Leda'n, Helenen, Wie majestätisch lieblich mir's im Auge schwankt. **Uch!** schon verrückt sich's! Formlos breit und aufges thürmt,

Ruht es in Often, fernen Eisgebirgen gleich, Und spiegelt blendend stächtiger Aage großen Sinn. Doch mir umschwebt ein zarter lichter Nebelstreif Noch Brust und Stirn, erheiternd, fühl und schmeichelhaft. Nun steigt es leicht und zaubernd hoch und söher auf, Kägt sich zusammen. — Aauscht mich ein entzückend Bild, Als jugenderstes, längstentbehrtes höchstes Gut? Des tiefsten Herzens frühste Schäpe quellen auf, Murorens Liebe, leichten Schwungs, bezeichnetes mit, Den schmelkempfundnen, ersten, kaum verstandnen Blick, Der, sestgehalten, überglänzte jeden Schas. Wie Seelenschönheit steigert sich die holbe Vorm, Löst sich nicht auf, erhebt sich in den Aether hin, Und zieht das Beste meines Innern mit sich fort.

Ein Gieben : Meilenftiefel (tappt auf).

Ein Unberer folgt alebalb.

Mephiftopheles (fleigt ab).

Die Stiefel ichreiten eilig meiter.

Mephiftopheles.

Das heiß' ich endlich vorgeschritten! Run aber sag', was fällt dir ein? Steigst ab in solcher Eranel Mitten, Im gräßlich gahnenben Sestein? Ich tenn' es wohl, doch nicht an dieser Stelle, Denn eigentlich war bas ber Grund ber Holls. Fauft.

Es fehlt bir nie an narrifchen Legenben, Jangft wieber an bergleichen auszufpenben.

Mephiftopheles (ernfthaft). Als Gott ber herr - ich weiß auch wohl warum, Uns, ans ber Luft, in tieffte Tiefen bannte, Da, mo centralifch glubend, um und um, Ein ewig Feuer flammend fich burchbraunte, Wir fanden uns bei allzugroßer Hellung In febr gebrangter unbequemer Stellung. Die Teufel fingen fammtlich an zu buften, Bon oben und von unten auszupuften : Die Solle fowoll von Somefel : Stant und Saure, Das gab ein Gas! bas ging in's Ungeheure, So das aar bald ber Lander flache Krufte, Go bid fie war, gerfrachend berften mußte. Run haben wir's an einem anbern Zipfel Bas ehmals Grund mar ift nun Gipfel. Sie grunden auch bierauf die rechten Lehren Das Unterfte in's Oberfte gu febren. Denn wir entrannen fnechtisch = heißer Gruft In's Uebermaß ber herrschaft freier Luft. Ein offenbar Geheinnis wohl vermahrt Und wird nur fpat ben Bolfern offenbart.

(Ephes: 6. 13.)

Tauft.

Gebirgesmaffe bleibt mir ebel : ftumm, Ich frage nicht moher und nicht warum ? - Als die Natur sich in sich selbst gegründet, Da hat sie rein den Erdball abgeründet. Der Eipfel sich, der Schluchten sich erfreut, Und Kels an Kels und Berg an Berg gereiht; Die Hügel dann bequem hinabgebildet, Mit fauftem Zug sie in das Thal gemildet. Da grünt's und wächst's, und um sich zu erfreuen Bedarf sie nicht der tollen Strubeleven. Mephistopheles.

Das fprecht ihr fo! Das fcheint euch fonnentlar, Doch weiß es anbere ber jugegen mar. 36 war babei, als noch ba brunten, fiebenb, Der Abgrund fcmoll und ftroment Flammen trug ; Als Mojoche Sammer, Fels an Felfen fcmiebend, Gebirges : Trummer in die Ferne fchlug. Roch farrt bas Land von fremden Centnermaffen; Ber gibt Erffarung folder Schleubermacht? Der Philosoph, er weiß es nicht gu faffen, Da flegt ber Fele, man muß ihn liegen laffen, Bu Schanben haben wir uns fcon gebacht. -Das treu : gemeine Bolf allein begreift Und lagt fich im Begriff nicht ftoren; Ihm ift bie Weisheit langft gereift: Ein Bunber ift's, ber Satan fommt gu Ehren. Mein Banbrer hintt an feiner Glaubenstrade, Bum Teufeloftein , jur Teufelebrucke. Kauft.

Es ist boch auch bemerkenswerth zu achten, Zu sehn wie Teufel die Natur betrachten. Mephiftopheles.

Was geht mich's an! Ratur fen wie fie fen! 's ift Ehrenpunkt: ber Teufel mar babei! Bir find die Leute Großes ju erreichen ; Tumult, Gewalt und Unfinn! fieh bas Beichen! -Doch, daß ich endlich gang verftanblich foreche. Befiel bir nichts an unfrer Oberfface? Du aberfahft, in ungemeffnen Beiten, "Die Reiche ber Welt und ihre Berlichfeiten."

(Matth. 4.)

Doch, ungenugfam wie bu bift, Empfanbeft bu wohl fein Gelaft? Fauft.

Und boch! ein Großes gog mich an. Errathe!

Mephiftopheles.

Das ift balb gethan. Ich fuchte mir fo eine Sauptftabt aus, Im Rerne Barger : Nahrungs : Graus, Rrummenge Gafden ,. fpipe Giebeln, Beschräntten Martt, Rohl, Raben, Awiebeln: Bleischbante wo die Schmeißen haufen, Die fetten Braten anguschmaufen; Da finbeft bu an iber Beit Gewiß Geftant und Thatigfeit. Dann weite Dlage, breite Straffen, Bornehmen Schein fich angumagen : Und endlich, wo fein Thor beschränft, Borftabte grangenlos verlängt.

Da freut' ich mich an Rollefutschen, Am lärmigen hins und Wieberrutschen, Am ewigen hins und Wieberlaufen, Berstreuter Ameis: Wimmelhaufen. Und, wenn ich führe, wenn ich ritte, Erschien ich immer ihre Witte, Bon hunberttausenden vershrt.

Sauft.

Das kann mich nicht zufrieden stellen! Man frent sich daß das Bolk sich mehrt, Nach seiner Art behaglich nährt, Sogar sich bildet, sich belehrt, — Und man erzieht sich nur Rebellen.

Mephistopheles.
Dann baut' ich, granbios, mir sethst bewußt, Am lustigen Ort ein Schloß zur Lust.
Wald, Hagel, Flächen, Wiesen, Feld Jum Sarten prächtig umbestellt.
Bor grünen Wänden Sammet : Matten, Schnurwege, kunstgerechte Schatten, Sascadensturz, durch Kels zu Fels gepaart, Und Wasserstein aller Art; Ehrwürbig steigt es dort, doch an dem Seiten, Da zischt's und pischt's, in tausend Kreinigkeiten.
Dann aber ließ ich allerschönsten Frauen, Bertraut : bequeme Händlein bauen;
Berbrächte da gränzenlose Zeit

Ich fage Frau'n: benn ein für allemal Dent' ich bie Schonen im Blural.

Rauft.

Solecht und mobern! Carbanaval!

Mephiftopheles.

Errath man wohl wornach bu ftrebteft ? Es war gewiß erhaben fuhn. Der bu bem Mond um fo viel naher fcmebteft,

Dich gog mohl beine Gucht babin ? Rauft.

Mit nichten! biefer Erbenfreis Gewährt noch Raum ju großen Thaten. Erstaunenswarbiges foll gerathen, 36 fuble Rraft ju fahnem Fleiß.

Mephistopheles.

Und also willst bu Ruhm verbienen ? Man merft's bu fommft von Seroinen.

Fauft.

Berrichaft gewinn' ich, Gigenthum! Die That ift alles, nichts ber Rubm.

Menhiftonheles.

Doch werben fich Voeten finben, Der Nachwelt beinen Glang gu funben, Durch Thorheit Thorheit zu entgunben.

Rauft.

Won allem ift bir nichts gewährt. Bas weißt bu, mas ber Mensch begehrt? Dein wibrig Befen, bitter, fcarf, Bas weiß es, was ber Menfc bebarf? Goethe's Berte, XLI. 230.

Mephistopheles. Geschehe benn nach beinem Willen! Bertraue mir ben Umfang beiner Grillen. Faust.

Mein Auge war auf's hohe Weer gezogen; Es schwoll empor, sich in sich selbst zu thammen. Dann ließ es nach und schützelte die Wogen, Des stachen Ufers Breite zu bestärmen. Und das verdroß mich; wie der Uedenmath Den freien Geist, der alle Rechte schät, Durch leidenschaftlich ausgeregtes Blut-In's Wisbehagen des Gefähls versent. Ich hielt's für Zusall, schärfte meinen Blick, Die Woge stand und rollte dam zuräck, Entsernte sich vom flotz erreichten Ziel; Die Stunde kommt, sie wiederholt das Spiel.

Mephistopheles (ad Spectatores).

Da ift fur mich nichts Neues zu erfahren, Das tenn' ich schon seit hunderttausend Jahren.

# Fauft (leibenfchaftlich fortfahrenb).

Sie schleicht heran, an aber tausend Enden Unfruchtbar felbst Unfruchtbarteit ju spenden; Nun schwilles und wächst und rollt und überzieht Der wüsten Strecke widerlich Gebiet. Da herrschet Well auf Welle traftbegeistet, Zieht sich zurück und es ist nichts geleistet, Was zur Berzweiflung mich beangstigen könnte! Bwecklofe Kraft unbandiger Clemente! Da wagt mein Geift sich selbst zu überfliegen, hier möcht' ich kämpfen, dies möcht' ich bestegen.

Und es ist möglich! — fluthend wie sie sep,
Un jedem. Hügel schmiegt sie sich vorbei;
Sie mag sich noch so übermütlig regen,
Geringe Liese zieht sie mächtig an.
Da faßt' ich schmell im Geiste Plan auf Plan:
Erlangt dir das köstliche Genießen
Das herrische Weer vom User auszuschließen,
Der seuchten Breite Gränzen zu verengen
Und, weit hinein, sie in sich selbst zu drängen.
Das ist mein Wunsch, den wage zu befördern!

(Trommeln und triegerifche Mufit im Ruden ber Bufchauer, aus ber Ferne, von ber rechten Seite ber.)

Mephistopheles.

Wie leicht ift bas! — horft bu die Trommeln fern?

Fauft.

Schon wieber Rrieg! ber Rluge bert's nicht gern.

Mephiftopheles.

Kridg ober Frieden. Klug ift bas Bemufen Aus jedem Umftand seinen Bortheil siehen. Man past, man mertt auf jedes gunftige Ru. Gelegenheit ift ba, nun Fauste greife zui Fauft.

Mit foldem Rathfelfram verschone mich! Und furz und gut, was fou's? Erffare bich.

Mephistopheles.

Auf meinem Zuge blieb mir nicht verborgen, Der gute Kaiser schwebt in großen Sorgen, Du kennst ihn ja. Als wir ihn unterhielten, Ihm falschen Reichthum in die Hände spielten, Da war die ganze Welt ihm feil. Denn jung ward ihm der Ahron zu Theil, Und ihm beliebt es falsch zu schließen, Es konne wohl zusammengebn, Und sep recht wanschenswerth und schon, Regieren und zugleich genießen.

Fauft.

Ein großer Irrthum. Wer befehlen foll, Muß im Befehlen Seligkeit empfinden. Ihm ist die Bruft von hohem Willen voll, Doch was er will, es darfs kein Mensch ergrunden. Was er den Treusten in das Dhr geraunt, Es ist gethan und alle Welt erstaunt. So wird er stets der Allerhöchste sepn, Der Burdigste —; Genießen macht gemein.

Mephistopheles.

So ist er nicht! Er selbst genoß und wie? Indeß zerfiel das Reich in Anarchie, Wo Groß und Klein sich ereuz und quer befehdeten, Und Brüder sich vertrieben, tobteten, Burg gegen Burg, Stadt gegen Stadt, Zunft gegen Abel Fehde hat, Der Bischof mit Capitel und Gemeinde; Was sich nur ansah waren Feinde. In Kirchen Mord und Lodtschlag, vor den Thoren -Ist seder Kaus: und Wandersmann vertoren. Und allen wuchs die Kühnheit nicht gering; Denn leben hieß: sich wehren — Run, das ging.

Fauft.

Es ging, es hintte, fiel, ftand wieber auf, Dann überfolug fich's, rollte plump gu hauf.

Mephistopheles.

Und folden Bustand durfte niemand schelten, Ein jeber konnte, jeber wollte gelten: Der Kleinste selbst er galt für voll; Doch war's zulest den Besten allzutoll. Die Tüchtigen sie standen auf mit Krast Und sagten: Herr ist der und Rube schafft: Der Kaiser kann's nicht, will's nicht — last und wählen. Den neuen Kaiser, neu das Reich beseelen, Indem er jeden sicher stellt, In einer frisch geschaffnen Welt Kried und Gerechtigkeit vermählen.

Fauft.

Das tlingt febr pfaffifch.

Mephistopheres.

Pfaffen waren's auch,

Sie ficherten ben wohlgenabrten Bauch;

Sie waren mehr, als andere betheiligt. Der Anfruhr schwoll, der Aufruhr ward geheiligt; Und unser Kaiser, den wir froh gemacht, Bieht sich hieher, vielleicht zur lesten Schlacht.

Fauft.

Er jammert mich, er war fo gut und offen.

Mephiftopheles.

Komm, sehn wir zu, ber Lebenbe sell hoffen. Befrein wir ihn aus diesem engen Thale! Einmal gerettet ift's für tausend Male. Wer weiß wie noch die Würfel sallen? Und hat er Glück, so hat er auch Basallen.

(Sie fieigen über das Mittelgebitg berüber und beschauen die Anordnung des beeres im Khal. Aronmeln und Kriegsmusit schallt von unten auf.)

Mephistopheles.

Die Stellung, feb' ich, gut ift fie genommen; Wir treten gu, bann ift ber Sieg vollfommen.

Rauft.

Was fann da zu erwarten sebn ? Trug! Zauberblendwert! Hohler Schein.

Mephistopheles.

Kriegslift um Schlachten ju gewinnen! Befestige bich bei großen Sinnen, Indem du beinen Zwed behentst. Exhalten wir dem Kaiser Ahron und Lande, -Go kniest du nieder und empfängst Die Lehn von gränzenlosem Strande. Fauft.

Schon manches haft bu burchgemacht, Nun, so gewinn' auch eine Schlacht. Werphistopheres.

Rein, bu gewinnst sie! biefes Mal Bift bu ber Obergeneral.

ift ou der Overgeneral.

Fauft.

Das ware mir die rechte Hohe, Da zu befehlen wo ich nichts verstehe! Menhistopheles.

Laß du den Generalstad sorgen Und der Feldmarschall ist geborgen. Kriegsumath hab ich längst verspärt. Den Kriegsrath gleich voraus formirt. Und Urgebirgs Urmenschentraft; Wohl dem der sie zusammenraft.

Fauft.

Was seh' ich bort was Waffen trägt? Hast bu bas Bergvoll aufgeregt? Weppistopheles.

Nein! aber gleich herrn Peter Squeng Bom gangen Pras bie Quinteffeng.

Die bren Gewaltigen (treten auf).

Sam. II. 25. 8.

Maphistopheles.

Da kommen meine Burfche ja! Du fiehst, von sehr verschiednen Jahren, Berschiednem Rieid und Rustung sind sie da; Du wirst nicht schlecht mit ihnen sahren. (Ad Spectatores.)

Es liebt fich jest ein jebes Rinb Den Harnisch und ben Rittertragen; Und, allegorisch wie die Lumpen finb, Sie werben nur um besto mehr behagen.

Raufebolb

(jung, leicht bewaffnet, bunt gekleibet). Benn einer mir in's Auge sieht Berb' ich ihm mit der Faust gleich in die Fresse fahren, Und eine Memme, wenn sie flieht.

Fast ich bei ihren letten Kaaren. Sabebalb

(mannilch), wohl bewaffnet, wich geffeibet).

So leere Hanbel bas find Poffen, Damit verbirbt man feinen Tag; Im Nehmen sen nur unverbroffen, Nach allem anbern frag' hernach.

Saltefeft

(bejahrt, flart bewaffnet, sone Gemanb).

Damit ift auch nicht viel gewonnen! Balb ift ein großes Gut zerronnen, Es rauscht im Lebensstrom hinab. Iwar nehmen ift recht gut, boch beffer ift's behalten; Laß bu den grauen Kerl nur walten Und niemand nimmt dir etwas ab.

(Cie fleigen alljusammen tiefer.)

## Muf bem Borgebirg.

Crommeln und friegerische Mufik von unten. Des Ralfers Bett wird aufgeschlagen.

## Raifex. Obergeneral. Trabanten.

Qbergeneral.

Noch immer scheint ber Borsas wohl erwogen, Daß wir in bieß gelegene Thal Das ganze Heer gebrängt zurückgezogen; Ich hoffe fest uns gludt die Wahl. Raiser.

Wie es nun geht, es muß fich zeigen; Doch mich verdrießt die halbe Mucht, das Weichen.

Dbergeneral.

Schau hier, mein Fürst, auf unfre rechte Flante! Solch ein Terrain wünscht sich der Kriegsgebante: Richt steil die Hügel, boch nicht allzu ganglich, Den Unsern vortheilhaft, bem Feind verfänglich, Wir, halb verstedt, auf wellenformigem Plan, Die Reiteren sie wagt sich nicht heran.

Raifer.

Mir bleibt nichts übrig als zu loben; Lier kann fich Arm und Brust erproben. –

Dbergeneval.

hier, auf der Mittelwiese flachen Raumlichteiten, Siehst du den Phalanx, wohlgemuth ju ftreiten.

Die Piten binten fibmmernd in der Luft, Im Sonnenglang, burch Morgennebelbuft. Wie duntel wogt das machtige Quadrat! Bu Tanfenden glubt's hier auf große That. Du kannst daran der Masse Kraft erkennen, Ich trau' ihr zu der Feinde Kraft zu trennen.

#### Raifer.

Den schonen Blick hab' ich jum erften Mal. Ein folches Geer gilt fir die Doppelzahl.

### Obergeneral.

Won unfrer Linten hab ich nichts zu melben, Den ftarren Fels befeten wadre Helben. Das Steingeflipp, das jett von Waffen blitt, Den wichtigen Paß ber engen Rause schitt. Ich abne schon hier scheitern Feindestrafte Unvorgesehn im blutigen Geschafte.

### Raifer.

Dort ziehn fie her die faligen Anverwandten, Wie sie mich Opeim, Better, Bruder nannten, Sich immer mehr und wieder mehr erlaubten, Dem Scepter Kraft, dem Thron Verehrung raubten, Dann, unter sich entzwept, das Reich verheerten, Und nun gesammt sich gegen mich emporten. Die Menge schwantt im ungewissen Geist, Dann strömt sie nach, wohin der Strom sie reißt.

#### Obergenera-1.

Ein treuer Mann, auf Rundschaft ansgeschickt, Kommt eilig felsenab; fep's ihm gegtückt!

Erster Kundschafter. Gidelich ist sie und gelungen, Listig, muthig unfre Kunst, Das wir hin und her gebrungen; Doch wir bringen westg Gunst. Wiele schwbren reine Lulbigung Dir, wie manche trene Schaar; Doch Unthätigteits. Entschulbigung Innere Gahrung, Volksgefahr.

Raifer.

Sich felbst erhalten bleibt ber Gelbstsucht Lehre, Richt Dantbarteit und Neigung, Pflicht und Chre. Bebenkt ihr nicht, wenn eure Rechnung voll, Daß Nachbard Hausbrand Euch verzehren soll? Obergeneral.

Der Zwepte kommt, nur langfam fleigt er nieber, Dem muben Manne gittern alle Glieber.

Zwenter Kundschafter. Erst gewahrten wir vergnüglich Wilben Wesens irren Lauf; Unerwartet, unverzüglich Erat ein neuer Kaiser auf. Und auf vorgeschriebenen Bahnen Bieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügensahnen Folgen alle. — Schaafsnatur!

Ein Gegentaifer tament mir jum Gewinn, Run fühl' ich erft, bag Ich ber Raifer bin.

Rur als Solbat legt' ich ben Harnisch an, Zu höhrem Zwect ist er nun umgethan. Bei sebem Fest, wenn's noch so glänzend war, Nichts ward vermißt, mir fehlte die Gesahr. Mie ihr auch seyd, zum Ringspiel riethet ihr, Mir schlug das Herz, ich athmete Aurnier; Und hättet ihr mir nicht vom Kriegen abgerathen, Jest glänzt' ich schon in lichten Helbenthaten. Setbstständig fühlt' ich meine Brust besseglt Us ich mich dort im Fenerreich bespiegelt; Das Element brang gräßlich auf mich los; Es war nur Schein, allein der Schein war groß. Bon Sieg und Ruhm hab' ich verwirrt geträumt, Ich bringe nach was frevelhaft versäumt.

(Die berolbe werten abgefertigt ju berausforbetung tes Ges genfaifers.)

Fauft geharnischt, mit halbgeschioffenem Beime. Die bren Gewaltigen geruftet und gefleibet wie oben. Fauft.

Wir treten auf und hoffen ungescholten; Auch ohne Noth hat Vorsicht wohl gegolten. Du weißt das Bergvolf benet und simulirt, Ist in Naturs und Felsenschrift studirt. Die Geister, längst dem flachen Land entzogen, Sind mehr als sonst dem Felsgebirg gewogen. Sie wirken still durch labyrinthische Aluste, Im eblen Gas metallisch reicher Düste; Im steten Sondern, Prüsen und Verbinden Ihr einziger Trieb ist Neues zu erfinden, Mit leisem Finger geistiger Gewalten Erbauen fie burchschtige Gestalten; Dann im Arpstall und seiner ewigen Schweignis Erbliden sie der Oberwelt Ereignis.

Raifer.

Bernommen hab ich's und ich glaube dir; Doch wacker Mann, sag' an: was sou das hier? Faust.

Der Regromant von Norcia, ber Sabiner, Ift bein getreuer, ehrenhafter Dtener. Welch graulich Schicfal broht ihm ungeheuer, Daß Reifig praffelte, icon gangelte bas Feuer; Die trodnen Scheite, rings umber verschrantt, Mit Dech und Schwefelruthen untermengt; Richt Menfc, noch Gott, noch Teufel tonnte retten, Die Majeftat zersprengte glubende Retten. Dort war's in Rom. Er bleibt bir hoch verpflichtet, Muf beinen Gang in Sorge ftete gerichtet. Bon fener Stund an gang vergaß er fich, Er fragt ben Stern, bie Tiefe nur fur Dich. Er trug uns auf, als eiligftes Gefchafte, Bei bir gu ftehn. Groß find bes Berges Rrafte; Da wirtt Ratur fo übermachtig frei, Der Pfaffen Stumpffinn ichilt es Bauberen.

Raifer.

Am Freudentag wenn wir die Gafte grußen, Die heiter kommen, heiter zu genießen, Da freut und jeder wie er schiebt und brangt, Und, Mann für Mann, der Sale Raum verengt; Doch shogst willsommen muß der Biedre senn, Tritt er als Beistand kräftig zu uns ein, Zur Morgenstunde, die bedenklich waltet, Weil über ihr des Schickals Wage schaltet. Doch lenket hier, im hohen Augenblick, Die starke Hand vom willigen Schwert zurück, Ehrt den Moment, wo manche Tausend schreiten, Für oder wider mich zu streiten. Selbst ist der Mann! Wer Thron und Kr Versonlich seh er solcher Shren werth. Sey das Gespenst, das gegen uns erstanden, Sich Kaiser nennt und Jerr von unsern Landen, Des Heeres Herzos, Lednsherr unserr Eroßen, Mit eigner Kaust in's Todtenreich gestoßen!

Wie es auch sey bas Große zu vollenden, Du thust nicht wohl bein Saupt so zu verpfänden. Ist nicht der Helm mit Kamm und Busch geschmügt? Er schütz das Haupt das unsern Muth entzückt. Was, ohne Haupt, was sorberten die Mieder? Denn schläsert senes, alle sind verwundet, Wied es verletzt, gleich alle sind verwundet, Ersteben frisch, wenn senes rasch gesundet. Schnell weiß der Arm sein startes Recht zu mitzen, Er hebt den Schild den Schädel zu beschützen; Das Schwert gewahret seiner Pflicht sozleich, Lentt trästig ab und wiederholt den Streich; Der tüchtige Fuß nimmt Theil an ihrem Clau, Setz dem Erschlagnen stisch sind ind Senis. Raifer.

Das ist mein Born, so mbent' ich ihn behandeln, Das ftolze Haupt in Schemeltritt verwandeln!

Herolde (fommen unid). .

Menig Elire, wenig Geltung Saben wir daselbst genossen, Unsver träftig ebleu Methung Lachten sie als schaler Possen; "Euer Kaiser ift verschollen, Scho dort im engen That; Wenn wir sein gebenten sollen, Mahrchen sagt: — Es war einmal."

Fauft.

Dem Bunfch gemäß ber Boften ift's gefchehn, Die, fest und treu, an beiner Geite ftehn. Dort naht ber Feind, die Deinen harren brunftig. Befieht ben Angriff, ber Moment ift gunftig. Raifer.

Auf bas Commando leift' ich hier Bergicht.
(Bum Oberfeldberen.)

In deinen Sanden, Barft, fen beine PRicht. Dbergeneral.

So trete benn ber rechte Flagel an! Des Felndes Linke, eben jest im Steigen, Goll, eh' sie noch ben lesten Schritt gethan, Der Jugendtraft geprüfter Erene weichen.

na nF

Erlaube benn, daß diefer muntre Gelb Sich ungefaumt in boine Reihen ftett, Sich beinen Reihen innigst einverleibt Und , so gesellt , fein traftig Befen treibt. (Er toutet jur Rechten.)

Ranfebolb (tritt vor).

Wer bas Gesicht mir zeigt ber kehrt's nicht ab Mis mit zerschlagnen Unter: und Oberbaden; Wer mir ben Ruden kehrt, gleich liegt ihm schlapp Hals. Ropf und Schopf hinschlotternd graß im Nacken. Und schlagen deine Manner bann, Mit Schwert und Kolden wie ich wüthe, So stürzt der Feind, Mann über Mann, Ersäust im eigenen Geblüte.

(Ab.)

Dbergeneral.
Der Phalanx unfer Mitte folge facht,
Dem Feind begegn' er, Elug mit aller Macht,
Ein wenig rechts, bort hat bereits, erbittert,
Der Unfern Streitfraft ihren Plan erfchattert.

Faust

(auf ben Mittelften beutenb).

Go folge benn auch biefer beinem Wort.

Sabebald .

(tritt herbor).

Dem Helbenmuth ber Kaiserschaaren Soll sich ber Durft nach Beute paaren; Und allen sep das Ziel gestellt: Des Gegenkaisers reiches Zelt. Er prahlt nicht lang auf seinem Sipe, Ich ordne mich dem Phalanx an die Spipe.

### Gilebente.

(Martetenberin, fich an ihn anschmiegenb).

Bin ich auch ihm nicht angeweibt, Er mir ber liebste Buhle bleibt. Für uns ist solch ein herbst gereift! Die Frau ist grimmig wenn sie greift, Ist ohne Schonung wenn sie ranbt; Im Sieg voran! und alles ist erlaubt. (Beibe ab.)

Dbergeneral.

Auf unfre Linke, wie voranszusehn, Stürzt ihre Rechte, trafftig. Widerstehn Bird, Mann für Mann, dem wüthenben Beginnen Den engen Pag bes Feldwegs zu gewinnen.

Fauft (wints nach ber Linken).

So bitte, Herr, auch diesen zu bemerken, Es schabet nichts wenn Starke sich verstärken.

Saltefeft (tritt vor).

Dem linten Flügel teine Gorgen! Da wo ich bin ist ber Besis geborgen; In ihm bewähret sich ber Alte, Kein Strahlblit spaltet was ich halte.

(Nb.)

Mephistopheles (von oben berunterfomment). Vun schauet wie im hintergrunde, Aus jedem zackigen Felsenschlunde Goethe's Werte, XLI, Bo. Bewaffnete hervor sich brängen. Die schmalen Pfabe zu verengen. Mit Kelm unb Harnisch, Schwertern, Schilben. In unserm Rücken eine Wauer bilben, Den Wink erwartenb zuzuschlagen.

(Leife ju ben Biffenben.)

Woher das kommt måßt ihr nicht fragen. Ich habe freisich nicht gefäumt, Die Wassensälle ringsum aufgeräumt; Da standen sie zu Fuß, zu Pferde, Als wären sie noch Herrn der Erde; Sonst waren's Ritter, Kdnig, Kaiser, Vept sind es nichts als leere Schneckenhäuser, Gar manch Gespenst hat sich darein gepust, Das Mittelalter lebhaft ausgestust. Welch Teufelchen auch brinne steckt Für dießmal macht es doch Effect.

(Laut.)

Sort wie sie sich voraus erbofen, Blechtlappernd an einander ftofien! Auch flattern Fahnensetzen bei Standarten, Die frischer Lüftichen ungeduldig harrten. Bedenkt hier ist ein altes Bolt bereit Und mischte gern sich auch zum neuen Streit. (Furchtbarer Vosumenschall von oben, im seintlichen here merkliche Schwankung.)

Fauft.

Der Horizont hat fic verdunkelt, Rur hie und da bebeutend funkelt Ein rother ahnungsvoller Schein; Schon blutig blinten die Sewehre, Der Fels, ber Walb, die Atmosphäre, Der gange himmel mischt fich ein. Meybiftopheles.

Die rechte Klanke halt fich kraftig; Doch feh' ich ragend unter biefen, Hans Raufbold, ben behenden Riefen, Auf feine Weise rafc beschäftigt.

Raifer.

Erst fah ich Einen Arm erhoben, Jent seh ich schon ein Dugend toben, Naturgemäß geschieht es nicht.

Sauft.

Bernahmst du nichts von Rebelftreifen Die auf Siciliens Kuften schweifen? Dort, schwankend klar, im Tageslicht, Erhoben zu ben Mittellüsten, Gespiegelt in besondern Duften, Erscheint ein seltsames Gesicht. Da schwanken Stadte hin und wieber, Da steigen Garten auf und nieber, Wie Bild um Bild ben Aether bricht.

Doch wie bebentlich! Alle Spigen Der hoben Speere feb' ich bligen; Auf unfrer Phalanx blanten Langen Seh' ich behende Flammehen tangen. Das icheint mir gar zu geifterhaft. Fauft.

Berzeih', o Herr, bas sind die Spuren Berschollner geistiger Naturen, Ein Biderschein der Diosturen, Bei denen alle Schiffer schwuren, Sie sammeln hier die lepte Krast.

Raifer.

Doch fage: wem find wir verpflichtet Daß die Natur, auf uns gerichtet, Das Geltenste jusammenrafft?

Mephistopheles.

Bem als bem Meister, jenem hohen, Der bein Geschick im Busen trägt? Durch beiner Feinbe startes Orohen Ist er im Tiefsten aufgeregt. Sein Dane will bich gerettet sehen, Und sollt' er selbst baran vergeben.

Raifer.

Sie jubelten mich pomphaft umzufahren, Ich war nun was, das wollt' ich auch probiren, Und fand's gelegen, ohne viel zu benten, Dem weißen Barte tüble Luft zu schenken. Dem Rierus hab' ich eine Lust verdorben, Und ihre Gunft mir freilich nicht erworben. Run sollt' ich, seit so manchen Jahren, Die Wirtung frohen Thuns erfahren? Fauft.

Freiherzige Wohlthat wuchert reich; Laß beinen Blid sich aufwarts wenden! Mich baucht Er will ein Zeichen senden, Gib Acht, es beutet sich sogleich.

Raifer.

Ein Abler fowebt im himmelhoben, Ein Greif ihm nach mit wilbem Droben.

Fauft.

Sib Acht: gar ganstig scheint es mir. Greif ist ein fabelhastes Thier; Wie kann er sich so weit vergessen Wit datem Abler sich zu messen?

Raifer.

Runmehr, in weitgebehnten Areisen, Umgiehn fie fich; — in gleichem An Sie fahren auf einander zu Sich Bruft und Salfe zu gerreißen.

Fauft.

Nun merfe wie ber leibige Greif, Berzerrt, zerzauft nur Schaben findet, Und mit gesenktem Löwenschweif, Bum Gipfelwald gestürzt, verschwindet.

Raifer.

Sep's, wie gebeutet, fo gethan! Ich nehm' es mit Berwundrung an. Mephistopheles (gegen die Rechte).

Dringend wiederholten Streichen Müssen umfre Feinde weichen, Und, mit ungewissem Fechten, Drängen sie nach ihrer Rechten Und verwirren so im Streite Ihrer Hauptmacht linke Seite. Unfers Phalanx feste Spise Bieht sich rechts, und gleich dem Blise Fährt sie in die schwache Stelle. — Nun, wie sturmbewegte Welle, Sprühend, wäthen gleiche Mächte Wild in doppeltem Gesechte, Herrlichers ist nichts ersonnen, Uns ist biese Schlacht gewonnen!

Raifer

(an ber linten Cette ju Faufi).

Schau! Wir scheint es dort bedenklich, Unser Posten steht verschaftlich. Keine Steine seh" ich stiegen, Niedre Felsen sind erstiegen, Obre stehen schon verlassen. Isst! — der Feind, zu ganzen Wassen Immer ucher angebrungen, Hat vielleicht den Paß errungen, Schlußersolg unheiligen Strebens! Eure Künste sind vergebens.

(Paufe.)

Mephiftopheles. Da kommen meine beiden Raben, Was mögen die für Botschaft haben? Ich fürchte gar es geht uns schlecht.

Raifer.

Was follen diefe leibigen Wogel? Sie richten ihre schwarzen Segel Hierher vom heißen Felögefecht.

> Mephistopheles (ju den Raben).

Sett euch gang nah zu meinen Ohren. Ben ihr beschütt ift nicht verloren. Denn euer Rath ift folgerecht.

Fauft (jum Kalfer). Bon Tauben haft bu ja vernommen, Die aus ben fernften Lanben tommen, Bu ihres Neftes Brut und Roft. hier ift's mit wichtigen Unterschieben: Die Taubenpost bebient ben Frieben, Der Krieg besiehtt bie Rabenpost,

Mephiftopheles. Es melbet fich ein ichwer Berhangnis, Seht hin! gewahret die Bedrangnis Um unfrer Selben Felsenwand. Die nachsten Johen find erstiegen, Und wurden sie den Bas besiegen. Wir hatten einen soweren Stand.

Raifer.

So bin ich endlich doch betrogen! Ihr habt mich in das Nen gezogen, Mir graut seitdem es mich hmftrickt.

Mephistopheles.

Nur Muth! Noch ift es nicht mißglact Gebulb und Pfiff jum letten Anoten! Gewöhnlich geht's am Ende scharf. Ich habe meine sichern Boten, Befehlt daß ich befehlen barf.

Dbergeneral

(ber inbeffen herangefommen).

Mit biefen hast bu bich vereinigt, Mich hat's die ganze Zeit gepeinigt, Das Gauteln schafft tein festes Gluck. Ich weiß nichts au der Schlacht zu wenden, Begannen sie's, sie mögen's enden, Ich gebe meinen Stab zuruck.

Raifer.

Behalt' ihn bis zu beffern Stunden, Die und vielleicht bas Gluce verleiht. Mir schaubert vor bem garftigen Kunden Und feiner Rabentraulichfeit.

(Bu Mephiftopheles.)

Den Stab kann ich bir nicht verleihen, Du scheinst mir nicht ber rechte Mann, Besiehl, und such und zu befreien! Geschehe, was geschehen kann.

(26 fin's Beit mit bem Decimentul.)

Mephistopheles.

Mag ihn der flumpfe Stab beschüben! Und andern könnt' er wenig nügen, Es war so was vom Arenz daran.

Fanft.

Was ist in thun?

Mephistophetes.

Es ift gethan! - .

Run schwarze Bettern, rasch im Dienen, Bum großen Bergsee! grußt mir die Undinen, Und bittet sie um ihrer Bluthen Schein. Durch Weibertünste, schwer zu tennen, Berstehen sie vom Seyn den Schein zu trennen, Und jeder schwört das sen das Seyn.

(Paufe.)

Fauft.

Den Bafferfraulein muffen unfte Raben Recht ans dem Grund geschmeichelt haben; Dort fängt es schon zu riefeln an. An mancher trochnen, tahlen Felsenstelle Entwickelt sich die volle, rasche Quelle; Um Jener Sieg ist es gethan.

Mephistopheles.

Das ift ein wunberbarer Gruß, Die tahnsten Riett'rer find confus.

ganft.

Schon rauscht Ein Bach ju Bachen machtig nieber. Aus Schluchten tehren sie gebebreit wieber, Ein Strom nun wirft ben Bogenstraht, Auf einmal legt er sich in flache Kelsenweite Und rauscht und schaumt, nach der und jener Seite, Und stusenweise wirft er sich in's Thal. Was hilft ein tapfres helbenmaßiges Stemmen ? Die mächtige Woge strömt sie wegzuschwemmen. Mir schaubert selbst vor solchem wilden Schwall.

### Mephiftopheles.

Ich febe nichts von diesen Wafferlagen, Nur Menschen: Augen laffen sich betrügen Und mich ergont der wunderliche Fall. Sie stürzen fort zu ganzen hellen haufen, Die Narren wähnen zu ersaufen, Indem sie frei auf festem Lande schnaufen, Und lächerlich mit Schwimmgebarben laufen. Nun ist Berwirrung überall.

(Die Raben find wieber gefommen.)

Ich werd end bei dem hohen Meister loben; Wollt ihr euch nun als Meister selbst erproben, So eilet zu der glühnden Schmiede, Wo das Gezwerg : Bolt, nimmer mübe, Wetall und Stein zu Kunken schlägt. Berlangt, weitläusig sie beschwanend, Ein Fener, leuchtend, blinkend, plahend, Wie man's im hohen Sinne begt. Zwar Wetterleuchten in der weiten Ferne, Bliasschafter Sterne,

Mag jebe Sommernacht geschehn; Doch Wetterleuchten in verworrnen Buschen, Und Sterne bie am feuchten Boben gischen, Das hat man nicht so leicht gesehn. So must ihr, ohn' euch viel zu qualen, Buvbrberst bitten, dann befehlen.

Raben

(ab. Es geschieht wie vorgeschrieben). Mephistopheles.

Den Feinden bichte Kinsternisse!
Und Tritt und Schritt in's Ungewisse!
Irrfunten : Blick an allen Enden,
Ein Leuchten ploplich zu verblenten.
Das alles ware wunderschon,
Nun aber braucht's noch Schreckgeton.
Kaust.

Die hohlen Baffen aus ber Sale Gruften, Empfinden fich erstartt in freien Luften, Da broben raffelt's, flappert's lange fcon; Ein wunderbarer falfcher Lon.

Mephiftopheles.

Gang recht! fie find nicht mehr zu zügeln, Schon ichallt's von ritterlichen Prägeln, Wie in ber holben alten Zeit. Armschienen, wie der Beine Schienen, Als Guelfen und als Chibellinen, Erneuen rasch den ewigen Streit. Fest, im ererbten Sinne wohnlich, Erweisen sie fich unverschnlich,

Schon klingt das Tosen weit und breit. Bulent, bei allen Teufelssesten, Wirtt ber Partephaß doch jum Besten, Bis in den allerlepten Grans; Schalk wider: widerwartig panisch, Mitunter, grell und schaf fatanisch, Erschreckend in das Thal hinaus.

(Riegstumult im Orchefter, julest übergebend in militarifch beitre Weifen.)

Des Gegenkaifers Zelt, Thron, reiche Umgebung.

Sabebald. Gilebeute.

Gilebeute.

So find wir bod bie ersten hier!

habebald.

Rein Rabe fliegt fo foned als wir. Eilebente.

D! welch ein Schap liegt hier zu hauf! Wo fang' ich an! Wo bor' ich auf?

Sabebalb.

Steht boch ber ganze Raum so voll! Weiß nicht wozu ich greifen soll.

Gilebente.

Der Teppich war' mir eben recht, Mein Lager ist oft gar zu schlecht. Sabebatb.

Sier hangt von Stahl ein Morgenstern, Dergleichen hatt' ich lange gern.

Gilebente.

Den rothen Mantel goldgesaumt, So etwas hatt' ich mir getraumt. Sabebatb

(die Waffe nehmenb).

Damit ist es gar balb gethan, Man schlagt ihn tobt und geht voran. Du hast so viel schon ausgepack, Und boch nichts Rechtes eingesack. Den Plunder laß an seinem Ort, Nehm' eines dieser Kistchen fort! Dieß ist des Heers beschiedner Sold, In seinem Bauche lauter Gold.

Gilebeute.

Dieg hat ein morberifc Gewicht! Ich heb' es nicht, ich trag' es nicht. Sabebalb.

Seschwinde bud bich! Mußt dich buden! Ich huck dir's auf den farten Ruden. Eilebeute.

D weh! O weh! nun ist's vorbei. Die Last bricht mir das Kreuz entzwey. (Das Kisichen flürzt und springt aus.)

Sabebald.

Da liegt das rothe Gold zu Hauf, Geschwinde zu und rass es auf. Gilebente

(fauert nieber).

Sabebalb.

Und fo genug! und eile boch!

(Sie ftebt auf)

D weh die Schürze hat ein Loch! Wohin du gehst und wo du stehst Berschwenderisch die Schäte sa'ft.

Trabanten (unfres Katfers).

Was schafft ihr hier am heiligen Plat ? Was framt ihr in bem Raiserschat? Dabebalb.

Wir trugen unfer Clieber feil. Und holen unfer Beutetheil. In Feindes: Zelten ift's ber Brauch, Und wir, Golbaten find wir auch.

Trabanten.

Das passet nicht in unsern Kreis: Zugleich Solbat und Diebsgeschmeiß; Und wer sich unserm Kaifer naht. Der seh ein redlicher Solbat.

Sabebalb.

Die Reblichkeit die tenut man schon. Sie heißet: Contribution. Ihr alle send auf gleichem Tuß:

Gib her! bas ift ber Sandwertegruß.

(Bu Gilebeute.)

Mach fort und schleppe was bu hast. Hier sind wir nicht willsommne Gast.

(216.)

Erfter Arabant. Sag', warum gabft bu nicht fogleich Dem frechen Rerl einen Badenftreich?

3weyter. Ich weiß nicht, mir verging die Kraft, Sie waren so gespensterhaft.

Dritter.

Mir ward es vor den Augen schlecht, Da flimmert' es, ich fah nicht recht.

Bierter.

Wie ich es nicht zu sagen weiß: Es war den ganzen Tag so heiß, So banglich, so beklommen schwäl, Der eine stand, der andere siel, Man tappte hin und schlug zugleich, Der Gegner siel vor jedem Streich, Bor Augen schwebt' es wie ein Flor, Dann summt's und saust's und zischt im Ohr, Das ging so fort, nun sind wir da Und wissen selbst nicht wie's geschah.

> Raifer mit Bier Fürften (treten auf). Die Trabanten (entfernen fich).

### Raifer.

Es fen nun wie ihm fen! uns ift die Schlacht gewomen,

Des Feinds gerftreute Flucht im flachen Felb gerronnen. hier fieht ber leere Thron , verratherifder Schap, Bon Teppiden umhallt, verengt umber ben Plat. Bir, ehrenvoll, geschust von eigenen Trabanten, Erwarten Raiferlich ber Bolfer Abgefandten; Bon allen Seiten ber tommt frohe Botichaft an: Berubiat fen bas Reich, uns freudig zugethan. Sat fich in unfern Rampf auch Gautelen geflochten, Mm Enbe baben wir uns nur allein gefochten. Bufalle tommen ja ben Streitenben ju gut, Bom Simmel fallt ein Stein, bem Feinbe regnet's Blut, Mus Relfenhoblen tont's von machtigen Wumberflangen, Die unfre Bruft erbobn, bes Feinbes Bruft verengen. Der Uebermundne fiel, ju flete erneutem Spott, . Der Sieger, wie er pranat, preift ben gewognen Gott. Und alles flimmt mit ein, er braucht nicht zu befehlen, herr Gott bich loben wir! aus Millionen Rehlen. Jeboch jum bochften Breis, wend ich ben frommen Blid, Das felten fonft gefcab, jur eignen Bruft jurud. Ein junger muntrer Kurft mag feinen Lag vergeuben, Die Jahre lehren ihn bes Augenblick Bebeuten. Defhalb benn ungefaumt, verbind' ich mich fogleich Dit euch Bier Burbigen, fur Saus und Sof und Reich. (Rum Erfien.)

Dein war, o fürft! bes Heers georbnet kluge Schichtung, Sobann, im hauptmoment, berolfc tubne Richtung; In Im Arieben wirte nun wie es bie Beit begehrt, Erbmarfchall nenn' ich bich, verleihe bir bas Schwert.

#### Erbmarfcall.

Dein treues Deer, bis jest im Inneren beschaftigt, Wenn's an ber Grange bich und beinen Thron betraftigt, Dann few es uns vergonnt, bei Festesbrang im Gaal-Geraumiger Baterburg , ju ruften bir bas Dabl. Blant trag' ich's bir bann por, blant balt' ich bir's jur Seite,

Der bochften Majeftat ju ewigem Geleite.

# Der Raifer (jum 3megten).

Der fich, als tapfrer Mann, auch gart gefällig zeigt, Du! fen Ergfammerer, ber Auftrag ift nicht leicht. Du bist ber Oberste von allem Sausgefinde, -Bei beren innerm Streit ich fchlechte Diener finbe ; Dein Beifpiel fey fortan in Ehren aufgeftellt, Bie man bem herrn, bem hof und Allen wohlgefallt.

### Ergfammerer.

Des herren großen Ginn zu forbern bringt zu Enaben. Den Beften hatfreich fenn, ben Schlechten felbft nicht ichaben,

Dann flar fenn ohne Lift, und ruhig ohne Trug! Wenn du mich , herr, burchichauft, geschieht mir schon genug.

Darf fich bie Phantafie auf jenes Test erstreden? Wenn bu gur Tafel gebit reich' ich bas golbne Beden. Die Ringe halt' ich bir, bamit gur Wonnezeit, Sich beine Sand erfrifcht, wie mich bein Blick erfrent. Soetbe's Berte. XLI. 930. 19

#### Raifer.

Amme fuhlt ich mich ju ernft auf Toftlichfeit ju funen, Doch fey's! Es forbert auch frohmuthiges Beginnen.

Dich wähl ich jum Erztruchfeß! Alfo fep fontan, Dir Jagb, Geftägels Hof und Bowvert unterthen; Der Lieblingsspeise Wahl laß mir zu allem Zeiten. Wie fie der Munat bringt und forgsen zubereiten.

### Ergtruchfes.

Streng Kasten sey für mich die angenohmste Pflich. Big, vor dich hingestellt, dich freut ein Wahlgericht. Der Käche Dienerschaft soll sich mit wir verein'gen. Das Ferne beizuziehn, die Zahrszeit zu beschlenuigen. Dich reizt nicht Kern und Früh, womit die Tasel praugt. Einsach und Eraftig ist's wornach dein Sinn verlangt.

### Raifer (jum Biarion).

Weil unansweichlich bier fich's nur von Fosten handelt. So sen mir junger Lelb, jum Schenken umgewandelt. Eufchemte, sorge nun, daß unste Kellenen Aufts reichlichtle. versorgt. mit gutem. Meina sep. Du selbst seh mäßig, laß nicht über Heiterkeiten. Durch der. Gelegenheit Berlacken, dich verleiten.

## Ergichent.

Mein Fürst, die Jugend sewst, wenn man ihr nur vers trant,

Steht, eh' man sich's versieht, zu Midmern auferbaurt. Auch ich versetzt mich zu jenem großen Feste; Ein Keiserlich Büsset schmück ich auf's ausrbeste. Mit Prachtgefasen, gathen, filbern allzumal; Doch mahl' ich dir voraus den lieblichften Forat. Ein blant venedisch GCs, worin Behagen taufchet, Des Weins Geschman sich ftartt und ninnnermehr bem raufchet.

Auf folden Bunderschat vertraut man oft ju febr; Doch beine Daßlateit, bu Sochfter, fcont noch mehre-

## Raifer.

Was ich euch zugedacht in dieser ernsten Stunde, Bernahmt ihr mit Bertram aus zuverlässigem Munde... Des Kaisers Wort ist groß und sichert sede Gift, Doch zur Beträftigung bedarfs ber eblen Schrift, Bedarfs der Signatur. Die formlich zu bereiten, Seh' ich den rechten Mann zu rechter Stunde schreitem...

Der Ergbischof (tritt auf).

### Raifer.

Wenn ein Gewölde sich dem Schlußstein amerirant, Daun ist's mit Sicherheit für ewige Zeit erbant. Du siehst vier Fürsten da! Wir haben erst erdrert, Was den Bestand zunächt von Haus und Hof bestrert. Run aber, was das Reich in seinem Canzen begt. Sey, mit Gewicht und Krast, der Fünszahl auferlegte. An Ländern sollen sie vor allen andern glänzen, Deshalb erweitr' ich zleich jest des Besithums Gränzen. Bom Erbisell jener die sich von uns abzewandt. Euch Treuen sprecht ich zu so mannes sichen Land. Bugleich das hohe Recht euch, nach Gesegenheiten. Durch Ansau, Kansand Lausch in's Weitre zu verbeitenze

Dann fen bestimmt vergonnt, ju üben ungestort Bas von Gerechtsamen euch Lanbesberrn gehört. Als Richter werbet ihr bie Enburtheile fallen, Berufung gelte nicht von euern hochsten Stellen. Dann Steuer, Bins und Beth, Lehn und Geleit und Roll.

Bergs, Salz: und Mangregal euch angehören foll. Denn meine Dantbarteit vollgultig zu erproben, Hab ich euch gang jundchst ber Majestat erhoben.

# Erabifcof.

Im Namen aller sen dir tieffter Dant gebracht, Du machft und flart und fest und startest beine Macht.

### Raifer.

Euch Kunfen will ich noch erhöhtere Würben geben. Noch leb' ich meinem Reich und habe Luft zu leben; Doch hoher Ahnen Kette zieht bedächtigen Blid Aus rascher Stredsamfeit in's Drobende zurud. Auch werd' ich, seiner Zeit, mich von den Theuren trennen.

Dann fen es eure Pflicht ben Folger zu ernennen. Gefront ethebt ihn hoch auf heiligen Altar, Und friedlich enbe dann was jeht fo flarmisch war.

#### Erzcangler.

Mit Stols in tieffter Bruft, mit Demuth an Gebarbe, Stehn Fürsten bir gebengt, die ersten auf der Erde. So lang das treue Blut die vollen Abern regt, Sind wir der Körper den dein Wille leicht bewegt.

### Raifer.

Und also sen, jum Schluß, was wir bisher bethätigt. Für alle Folgezeit durch Schrift und Zug bestätigt. Zwar habt ihr den Besig als Herren völlig frei, Mit dem Beding jedoch, daß er untheilbar sen. Und wie ihr auch vermehrt was ihr von uns empfangen, Es soll's der alliste Sohn in gleichem Maß erlangen.

Ergeangler.

Dem Pergament alsbalb vertrau' ich wohlgemuth, Bum Gluce dem Reich und uns, bas wichtigste Statut; Reinschrift und Sieglung soll die Canzeley beschäftigen. Mit heiliger Signatur wirst du's, der Herr, beträftigen.

· Raifer.

Und so entlass ich euch , bamit ben großen Tag, Gesammelt, jeberman sich überlegen mag.

Die weltlichen Fürften (entferntn fich).

Der Geiftliche

(bleibt und fpricht pathetifch)...

Der Canzler ging hinweg, der Bischof ist geblieben, Bom ernsten Warnegeist zu deinem Ohr getrieben! Sein väterliches Herz von Sorge bangt um dich.

Raifer.

Was hast bu Bangliches zur frohen Stunde? sprich! Erzbischof.

Mit welchem bittern Schmerz find ich, in diefer Stunde, Dein hochgeheiligt haupt mit Satanas im Bunde. 3war, wie es scheinen will, gesichert auf dem Thron, Doch leider! Gott dem Herrn, bem Bater Papst zum John. Wenn biefer es erfahrt, fchnell wirb er ftraftich richten, Weit heiligem Strahl bein Beich bas fundige zu vers nichten.

Denn noch vergaß er nicht wie bu, jur bochfen Beit. An beinem Ardnungstag , ben gauberer befreit. Bon beinem Diabem, ber Christenheit jum Schaben, Traf das verfinchte haupt ber erfte Strahl ber Enaben. Doch fcblag' an beine Bruft und gib vom frevlen Glud, · Ein maßig Scharflein , gleich bem Beiligthum gurud. Den breiten Sugelraum, ba wo bein Belt geftanben, Bo bofe Beifter fich ju beinem Sous verbanben, Dem Lagenfarften bu ein bordfam Obr geliebn, Den flifte, fromm belehrt, gu beiligem Bemubn. "Dit Berg und bichtem Balb, fo weit fie fich erftreden, Mit Soben die fich gran gu fleter Beibe beden, Bifchreichen Blaren Geen, bann Bachlein ohne Bahl, Bie fie fich, eilig foldnaelnb, fturgen ab ju Thal. Das breite Thal bann fewit, mit Biefen, Gauen, Grunben:

Die Reue fpricht fich aus, und bu wirft Gnabe finden.

### Raifer.

Durch meinen foweren Behl bin ich fo tief erforect, Die Granze fen von dir nach eignem Maß gesteckt.

#### Erzbifcof.

Arft: ber entweiste Raum wo man sich so verständigt. Sen alsobald zum Dienst des Höchsten angetändigt. Bebende steigt im Geist Gemäuer start empor, Der Morgensonne Blid erleuchtet schon das Chor, Bum Arenz erweitert fich bas machfende Gebände, Das Schiff erlängt, erhöht fich zu der Eläubigen Freude, Sie strömen brümftig schon, durch's würdige Portal, Der erste Glodenrus erscholl durch Berg und Thal, Von haben Thürmen tont's, wie sie zum himmel streben,

Der Bager tommt haugn , zu wengefchaffnem Leben. Dem haben Weifetag — er trete balb herein! — Birb beine Gegenwart die fochfte Bierbo fein.

#### Raifer.

Mag-ein fo großes Wert ben frommen Sinn verfündigen, Bu preifen Gott ben Herrn, fo wie mich zu entfindigen. Genng! Ich fuhle foon wie fich mein Sinn erhoht.

## Erzbifcof.

Als Camiler fordr' ich nun Schlus und Formalitat.

## Raifer.

Ein formlich Document, ber Rirche bas gu eignen, Du legft es vor, ich will's mit Freuben unterzeichnen.

#### Erzbischaf

(hat fich beurlaubt, tehrt aber beim Ausgang wleber um). Dann wibmest bu zugleich-bem Werte, wie's entsteht, Gesammte Lanbsgefälle: Behnten. Zinsen, Beth', Für ewig. Biel bedarf's zu würdiger Unterhaltung, Und schwere Kosten macht die forgliche Verwaltung. Bum schnellen Aufbau selbst auf folchem wusten Plat, Reichst du und einiges Gold aus beinem Beuteschat. Daneben braucht man auch, ich tannes nicht verschweigen, Entserntes Holz und Kalt und Schiefer und bergleichen.

Die Fuhren thut bas Wolf, vom Prebigtstuhl belehrt, Die Kirche segnet den ber ihr zu Diensten fahrt. (Ub.)

## Raifer.

Die Sand' ift groß und schwer womtt ich mich belaben, Das leibige Baubervolf bringt mich in harten Schaben.

## Erzbifcof

' (abermats juruditehrend mit tieffier Berbeugung).

Berzeih', o Herr! Es warb dem fehr verrufnen Mann Des Reiches Strand, verliehn; doch diesen trifft ber Bann.

Berleihft bu reuig nicht ber hohen Archenstelle Auch bort ben Zehnten, Bins und Gaben und Gefälle. Raifer (verbrießlich).

Das Land ift noch nicht ba, im Meere liegt es breit. Erzbischof.

Ber's Recht hat und Gebulb für ben tommt auch bie Zeit. Für uns mbg' Guer Wort in feinen Kräften bleiben! Raifer (allein).

So tonnt' ich wohl jundoft bas gange Reich verfdreiben.

# Fünfter Act.

# Offene Gegent.

Banbrer.

Ja! fie find's bie bunteln Linden. Dort, in ihres Alters Rraft. Und ich foll fie wieber finden, Rach fo langer Wanberschaft! Ift es boch bie alte Stelle, Bene Sutte, bie mich barg, Ms die fturmerregte Welle Mich an jene Danen warf! Meine Wirthe modt' ich feguen, Halfsbereit, ein wadres Paar, Das, um heut mir ju begegnen, Alt foon jener Tage war. Ach! bas waren fromme Leute! Poch ich? rup ich? — Sepb gegrüßt! Wenn, gaftfreunblich, auch noch heute Ihr bes Wohlthuns Glad genießt.

Baycis

(Dutterchen , febr alt).

Lieber Kömmling! Leife! Leife! Ruhe! laß den Gatten ruhn; Langer Schlaf verleiht dem Greife Kurzen Wachens rasches Thun.

Banberer.

Sage, Mutter, bist bu's eben, Meinen Dank noch zu empfahn, Was du für des Jünglings Leben Mit dem Satten einst gethan? Bist du Baucis, die, geschäftig, Halberstorbnen Mund erquiett?

(Der Gatte tett auf.)

Du Philemon, der, so eraftig, Meinen Schap der Fluth entritat? Eure Flammen raschen Feners, Eures Glöckens Silberlaut, Jenes grausen Abenteuers Lofung war euch anvertraut.

Und nun laßt hervor mich treten, Schaun bas grangenlofe Meer; Laßt mich knieen, laßt mich beten, Mich bebrangt bie Bruft fo fehr.

(Er fcreitet vormarts auf ber Dune,)

Philemon gu Bancis.

Gile nur ben Tifch zu beden, Wo's im Gartchen munter bluft. Laß ihn rennen, ihn erschreden. Denn er glaubt nicht was er fieht.

(Ihm folgend.)

Philemon (neben bem Wanderer flegenb).

Das ench grimmig mißgehanbelt, Wog' auf Woge, schaumend wild, Seht als Garten ihr behaubelt, Seht ein paradiesisch Bilb. Aelter, war ich nicht zu hanben, Spalfreich nicht wie fonft bereit; Und, wie meine Rrafte fcwanben, War auch schon bie Woge weit. Rluger herren fuhne Rnechte Gruben Graben, bammten ein, Schmalerten bes Meeres Rechte, Herrn an feiner Statt ju fenn. Schaue grunend Wief an Wiefe, Anger, Garten, Dorf und Balb. Romm nun aber und genieße, Denn die Sonne Scheibet balb. -Doch! im Fernften ziehen Gegel! Suchen nachtlich fichern Port -Rennen boch ihr Meft bie Bogel -Denn jest ift ber Safen bort.

Wenn diefer es erfahrt, fonell wird er firaftich richten, Mit heiligem Strahl bein Reich das fündige zu vers nichten.

Denn noch vergaß er nicht wie bu, gur bochten Beit, Mn beinem Rednungstag , ben Bauberer befreit. Bon beinem Diabem, ber Christenbeit jum Schabeft, Traf das verfinchte haupt ber erfte Strahl ber Enaben. Doch schlag' an beine Bruft und gib vom frevien Glud, Ein mabig Scharflein , gleich bem Beiligthum gurud. Den breiten Sagelraum, ba wo bein Belt geftanben, Bo bole Beifter fich ju beinem Schus verbanben, Dem Lagenfürsten bu ein hordfam Obr geliebn. Den flifte, fromm belehrt, gu beiligem Bemubn. "Mit Berg und bichtem Balb, fo weit fie fich erftreden, Mit Sobien bie fich grun gu fleter Beibe beden, Bifchreichen Blaven Geen , bann Bachlein ohne Babl, Bie fie fich, eilig foligngelnb, fturgen ab ju Thal. Das breite Thal bann felbft, mit Biefen , Gauen, Grunben:

Die Reue fpricht fich aus, und bu wirft Gnabe finden.

### Raifer.

Durch meinen schweren Behl bin ich so tief erschweckt, Bie Granze set von dir nach eignem Maß gesteckt.

## Erzbifcof.

Erft: der entweiste Raum wo man fich so verfündigt. Sep alfobald jum Dienst bes Sochsten angefündigt. Bebende steigt im Geist Gemäuer flart empor, Der Mongensonne Blid erleuchtet schon bas Chor, Bum Areuz erweitert fich bas wachfende Gebande, Das Schiff erlängt, erhöht sich zu der Aldubigen Freude, Sie strömen brümftig schon, durch's würdige Portal, Der erste Glocfenruf erscholl burch Berg und Thal, Von hohen Ahürmen tout's, wie sie zum Limmel Kreben,

Der Bager tommt heran , zu mengefchaffnem Leben. Dem hoben Weifetag — er trete balb berein! — Birb beine Gegenwart die hochfte Bierbe fonn.

#### Raifer.

Mag-ein fo großes Wert den frommen Sinn verfündigen, Bu pretfen Gott ben Herrn, fo wie mich zu entfindigen. Genug! Ich fahle foon wie fich mein Sinn erhobit.

### Erzbifcof.

Als Cangler forbr' ich nun Schluß und Formalitat.

### Raifer.

Ein forintich Document, ber Rirche bas gu eignen, Du legft es vor, ich will's mit Freuben unterzeichnen.

#### Erzbischof

(bat fic beurlaubt, tehn aber beim Ausgang wieder um). Dann widmest du zugleich.bem Werte, wie's entsteht, Gesammte Landsgefälle: Behnten, Zinsen, Beth', Für ewig. Biel bedarf's zu würdiger Unterhaltung, Und schwere Kosten macht die sorgliche Berwaltung. Bum schwellen Aufbau selbst auf solchem wusten Platz, Reichst du und einiges Gold aus beinem Beuteschap. Daneben braucht man auch, ich kannes nicht verschweigen, Eutferntes Lolz und Kalf und Schiefer und bergleichen.

Die Fuhren thut das Wolf, vom Prebigtstuhl belebet, Die Kirche segnet den der ihr zu Diensten fahrt.

#### Raifer.

Die Sand ift groß und schwer womit ich mich belaben, Das leibige Zaubervolf bringt mich in harten Schaben.

## @rabifoof

' (abermats jurudlebrend mit tieffler Berbeugung).

Berzeih', o herr! Es ward bem fehr verrufnen Mann Des Reiches Strand, verliehn; boch diesen trifft ber Bann.

Berleihft bu reuig nicht ber hohen Rirchenstelle Auch bort ben Zehnten, Bins und Gaben und Gefalle. Raifer (verbrieflich).

Das Land ist noch nicht da, im Meere liegt es breit. Erzbischof.

Wer's Recht hat und Gebulb für ben kommt auch bie Zeit. Für uns mbg' Guer Wort in seinen Kräften bleiben! Kaiser (allein).

So tonnt' ich wohl jundoft bas gange Reich verfdreiben.

# Fünfter Act.

## Dffene Gegent.

Banbrer.

Ta! fie find's bie bunteln Linden, Dort, in ihres Alters Rraft. lind ich foll fie wieber finden, Nach fo langer Wanberschaft! Ift es boch bie alte Stelle, Sene Sutte, bie mich barg, Ms bie fturmerregte Welle Mich an jene Danen macf! Meine Wirthe modt' ich fegnen, Sulfebereit, ein wadres Paar, Das, um heut mir zu begegnen, Alt schon jener Tage war. Ach! bas waren fromme Leute! Poch' ich? ruf ich? - Gepb gegrust! Wenn, gaftfreunblich, auch noch heute Ihr bes Bobithuns Glud genießt.

Baycis

(Mutterchen , febr alt).

Lieber Kömmling! Leife! Leife! Ruhe! laß ben Gatten ruhn; Langer Schlaf verleiht bem Greife Kurzen Wachens rasches Thun.

Manberer.

Sage, Mutter, bist bu's eben, Meinen Dant noch zu empfahn, Was du für des Jünglings Leben Mit dem Satten einst gethan? Bist du Baucis, die, geschäftig, Halberstorbnen Mund erquiett?

(Der Gatte mit auf.)

Du Philemon, der, so eraftig, Meinen Schap der Fluth entrück? Eure Flammen raschen Feners, Eures Glöckens Silberlaut, Ienes grausen Abenteuers Löfung war euch anvertraut.

Und nun laßt hervor mich treten, Schaun bas granzenlose Meer; Laßt mich knieen, laßt mich beten, Mich bebrangt bie Bruft so febr.

(Er fchreitet vormants auf ber Dune.)

Philemon gu Baucis.

Eile nur ben Tisch zu beden, Wo's im Gartchen munter blüht. Laß ihn rennen, ihn erschrecken. Denn er glaubt nicht was er sieht.

(Ihm feigend.)

Philemon (neben bem Wanderer flehenb).

Das euch grimmig mißgehanbelt, Wog' auf Woge, schaumend wild, Seht als Garten ihr behaubelt, Seht ein paradiefisch Bilb. Melter, war ich nicht zu Sanden, Spalfreich nicht wie fonft bereit; Und, wie meine Rrafte fcwanben, War auch schon die Woge weit. Rluger herren fahne Rnechte Gruben Graben, bammten ein, Somalerten bes Meeres Rechte, Herrn an feiner Statt gu fenn. Schane grunend Dief an Diefe, Anger, Garten, Dorf und Balb. Romm nun aber und genieße, Denn die Sonne Scheibet balb. -Doch! im Fernften ziehen Gegel! Suchen nachtlich fichern Port -Rennen boch ihr Meft bie Bogel -Denn fest ift ber Safen bort.

So erblicht bu in ber Weite Erst bes Weeres blauen Saum, Rechts und links, in aller Breite, Dichtgebrängt bewohnten Raum.

In Gartchen.
(Am Tiche ju Dren.)
Baucis

Gum Fremdling).

Bleibft bu flumm? und feinen Biffem Bringft bu jum verlechzten Munb?

Philemon. Mocht' er doch vom Wunder wissen, Sprichst so gerne, thu's ihm tund.

Baucis.
Wohl! ein Wunder ist's gewesen!. Läst mich heut noch nicht in Ruh;. Denn'es ging das ganze Wesen Richt mit rechten Dingen zu.

Philemon.
Rann ber Raifer sich versündigem
Der das Ufer ihm verlichn?
That's ein Herold nicht verkandigen
Schmetternd im Borüberziehn?
Vicht entfernt von unsern Danes
Ward ber erste Juß gefaßt,
Belte, hatten! — Doch im Grünem.
Richtet bald sich ein Palast.

Baucis.

Lags umsonst die Knechte larmten, Hack und Schaufel, Schlag um Schlag, Wo die Flammchen nachtig schwarmten Stand ein Damm den andern Tag. Menschenopfer mußten bluten, Nachts erscholl des Jammers Qual. Meerab stoffen Fenergluthen, Morgens war es ein Canal. Gottles ist er, ihn gelüstet Unste Hütte, unser Hain; Wie er sich als Nachbar brüstet Soll man unterthänig seyn.

Dhilemon.

Sat er uns boch angeboten Schones Gut im neuen Lanb!

Baucis.

Traue nicht bem Bafferboben, Halt auf beiner Sobe Stanb.

Philemon.

Last uns zur Capelle treten! Lesten Sonnenblick zu schaun. Last uns läuten, knieen, befen! Und bem alten Gott vertraun.

## Pala'ft.

Beiter Biergarten, großer gradgeführter Canal.

Fa u ft (im bochfien Alter manbelub, nachbentenb).

Lynceus ber Thurmer (burch's Sprachesse).

Die Sonne fintt, die letten Schiffe Sie ziehen munter hafenein. Ein großer Kahn ist im Begriffe Auf dem Canale hier zu sepn. Die bunten Wimpel weben frohlich, Die starren Wasten stehn bereit, In dir preist sich der Bootsmann selig, Dich grüßt das Glac zur höchsten Zeit. (Das Glöchen läutet auf der Dune.)

Fauft (auffahrenb).

Berbammtes Lauten! Manschaften, Berwundet's, wie ein tückscher Schuß; Bor Augen ist mein Reich unendlich, Im Rücken neckt mich der Berdruß, Erinnert mich durch neidische Laute Mein Hochbesse er ist nicht rein, Der Lindenraum, die braune Baute, Das morsche Kirchlein ist nicht mein. Und wünscht' ich hort mich zu erholen, Bor fremden Schatten schaubert mir; Ist Dorn den Augen, Dorn den Sohlen, D! war' ich weit hinweg von hier!

Thårmer (wie:obon):

Wie fegelt froh ber bunte Rahn,

Mit frischem Abendwind herand

Wie thürmt fich fein behenber Lauf-

In Riften , Raften , Saden auf!

(Prachtiger Rahn , reich und bunt Seletom mit Enungniffise frember Weltgegenten.)

Mephistopheles. Die brep gewaltigen Gefellen.

Chorus,

Da landen wir,

Da find wir fcon.

Glad an! bem Serren,

Dem Patron.

' (Ste fleigen aus, tie Guter werben an's Land gefchafft.)

Mephistopheles.

So haben wir uns wohl erprobt, Bergnügt wenn ber Patron es lobt. Mur mit zwey Schiffen ging es fort, Mit zwanzig sind wir nun im Port. Was große Dinge wir gethan, Das sieht man unster Ladung an. Das freie Meer befreit den Geist, Wer weiß da was Besinnen heißt! Da fördert nur ein rascher Griff, Man sängt den Fisch, man sängt ein Schiff. Und ist man erst der Herr zu drey Dann hackelt man das vierte bet.

Da geht es benn bem fauften schlecht, Man hat Gewalt, so hat man Recht. Man fragt um's Was? und nicht um's Bie? Ich maßte feine Schifffahrt fennen: Krieg, handel und Viraterie, Drepeinig sind sie, nicht zu trennen.

> Die drep gewaltigen Gesellen. Richt Dant und Gruß! Richt Eruß und Dant! Ule brächten wir Dem herrn Gestant! Er macht ein wis berlich Gesicht; Das Königsgut Gefällt ihm nicht.

> > mephiftopheles.

Erwartet weiter Reinen Lohn, Nahmt ihr boch euten Theil bavon.

Die Gefellen.

Das ist nur für Die Langeweil, Wir alle fordern Gleichen Theil. Menhiftopheles.

Erft orbnet oben Saal an Saal Die Roftbarfeiten Allkumal. Und tritt er zu Der reichen Schau, Berechnet er alles Mehr genau. . Er fich gewiß Richt lumpen lagt

Und gibt ber Motte

Fest nach Test.

Die bunten Bogel tommen morgen, Får bie werb' ich jum beften forgen.

(Die Labung wird weggeschafft.)

Mephiftopheles (ju Fauft). Mit erufter Stirn, mit bufterm Blid Bernimmft bu bein erhaben Glud. Die bobe Beisbeit wird gefront. Das Ufer ift bem Meer verfohnt, Bom Ufer nimmt, ju rafcher Babn, Das Meer bie Schiffe willig an, So fpric bag bier, bier vom Palaft Dein Urm bie gange Welt umfaßt .. Bon biefer Stelle ging es aus, Sier ftand bas erfte Breterhaus, Ein Grabchen ward hinabgerist

Wo jest bas Ruber emfig fprint. Goethe's Berte. XLI. 280.

Dem hoher Sinn, ber Deinen Reis Erwarb bes Meers, ber Erbe Preis. Bon bier aus —

Fauft.

Das verfluchte bier! Das eben leibig laftet mir. Dir Bielgewandten muß ich's fagen, Mir gibt's im herzen Stich um Stich, Mir ift's unmbglich ju ertragen! Und wie ich's fage, fcbam' ich mich. Die Alten broben follten weichen, Die Linden manicht' ich mir gum Gis. Die wenigen Baume, nicht mein eigen, Berberben mir ben Belt : Befis. Dort wollt' ich , weit umber au ichauen, Bon Aft zu Aft Gerufte bauen, Dem Blid eroffnen weite Bahn, Bu febn was alles ich gethan, 、 Bu überschaun mit einem Blick Des Menfchengeiftes Meifterfind, Bethatigend, mit flugem Ginn, Der Bolter breiten Wohngewinn.

So sind am hartsten wir gequalt: Im Reichthum fühlend was und fehlt. Des Eldschens Klang, der Linden Dust Umfängt mich wie in Kirch' und Erust. Des Allgewaltigen Willens: Kür Bricht sich an diesem Sande hier. Wie fchaff ich mir es vom Gemuthe! Das Glodlein lautet und ich wathe.

Mephiftopheles.

Naturlich, daß ein hauptverdruß
Das Leben bir vergällen muß.
Wer läugnet's! 'Jedem eblen Ohr
Kommt das Geflingel widrig von.
Und das verstuchte Bim: Baum: Bimmel
Umnebelnd heitern Abendhimmel,
Wischt sich in jegliches Begebniß,
Wom ersten Bad bis zum Begräbniß,
Als ware, zwischen Bimm und Baum,
Das Leben ein verschollner Traum.

Fauft.

Das Wiberftehn, ber Eigenfinn Bereummern herrlichften Gewinn, Das man, zu tiefer, grimmiger Pein, Ermuben muß gerecht zu fenn.

Mephiftopheles. Was willft bu bicd benn hier geniren, Wust tu nicht läugst colonistren?

Fauft.

So geht und schafft fie mir zur Seite! Das schone Gutchen tennst bu ja, Das ich bem Alten ausersah.

Mephiftopheles. Man trägt fie fort und fent fie nieder, Eb' man fich umfieht fiehn fie wieder; Rach überstanbener Gewalt ... Beriblint ein ichoner Aufenthalt.

(Er pfeift gellenb.)

Die Drey treten auf.

Mephistopheles.

Rommt! Wie ber herr gebieten laßt, Und morgen gibt ein Hattenfest.

Die Drep.

Der alte herr empfing uns folecht, Wein flottes Geft ift uns gu Recht.

Mephistopheles (ad Spectatores).

Much hier geschieht was langst geschah, Denn Naboths Weinberg war schon ba.

Ich feh' in ber Nah', Den Mond und die Sterne Den Wald und bas Reh.

(Regum I. 21.)

## Tiefe Racht.

Phaceus, ber Thurmer (auf der Schiefwarte fingend);
Bum Sehen geboren.
Bum Schauen bestellt,
Dem Thurme geschworen
Gefällt mir die Welt.
Ich blick' in die Ferne,

(Paufe.)

So feh' ich' in allen Die ewige Jier, Und wie mir's gefallen Gefall' ich auch mir. Ihr glücklichen Augen Was je ihr gesehn, Es sen wie es wolle Es war doch so school:

Nicht allein inich zu ergeben Bin ich hier so hoch gestellt; Weich ein gräuliches Entseven Droht mir aus der finstern Welt? Tuntenblicke seh ich sprühen Durch der Linden Doppelnacht, Immer flärter wählt ein Glähen

Bon der Zugluft angefacht. Ach! die inn're Hatte lodert,-Die bemoof't und feucht gestanden, Schnelle Halfe wird gefodert, Keine Rettung ist vorhanden. Uch! die guten alten Leute,

Sonft fo forglich um das Feuer, Werben sie dem Qualm zur Beute? Welch ein schrecklich Abenteuer! Flamme flammet, roth in Ginthen Steht das schwarze Moodgestelle, Retteten sich nur die Enten

Mus ber wilbentbrannten Solle!

Jängelnb lichte Blive steigen
Iwischen Alattern, zwischen Iweigen;
Meste durr, die stackend brennen,
Glüben schnell und stürzen ein.
Collt ihr Augen dieß erkennen!
Wuß ich so weitsichtig sehn!
Das Capellchen bricht zusammen
Bon der Aeste Sturz und Last;
Schlängelnd sind, mit spinen Flammen,
Schon die Gipfel angesaßt.
Bis zur Wurzel glühn die hohlen
Stämme, purpurroth im Glühn.

(Lange Paule, Gefang.)

Bas fich fonft bem Blid empfohlen, Mit Sahrhunberten ift hin.

Faust

(auf tem Balton, gegen die Dunen).
Bon oben welch ein singend Wimmern?
Das Wort ist hier, der Ton zu spat,
Mein Thürmer jammert; mich, im Innern,
Berbrießt die ungebuldige That.
Doch sey der Lindenwuchs vernichtet,
Bu halbverkohlter Stämme Graun,
Ein Luginsland ist balb errichtet,
Um in's Unendliche zu schaun.
Da seh' ich auch die neue Wohnung.
Die jenes alte Vaar umschließt,
Das, im Geschl großmathiger Schonung.
Der spaten Tage froh genießt.

Mephiftopheles und bie Drepe (unten). Da tommen wir mit bollem Trab, Bergeiht! es ging nicht gatlich ab. Wir flopften an, wir pochten an, Und immer ward nicht aufgethan; Wir ruftelten, wir pochten fort, Da lag bie morfche Thure bort; Bir riefen laut und brohten fcwer, Allein wir fanben tein Gebor. Und wie's in foldem Fall geschicht, Sie horten nicht, fie wollten nicht, Wir aber haben nicht gefaumt Bebenbe bir fie weggeraumt. Das Paar hat fic nicht viel gequatt, Bor Schreden fielen fie entfeelt. Gin Frember, ber fic bort verftedt, Und fecten wollte, ward geftrect, In wilben Rampfes turger Beit,

Fauft.

War't ihr für meine Worte taub! Tausch wollt' ich, wollte keinen Raub. Dem unbesonnenen wilben Streich Ihm fluch' ich! theilt es unter euch. Ehorus.

Won Köhlen, rings umber gestreut, Entstammte Stroh. Nun lobert's frei, Als Scheiterhausen bieser brep.

Das alte Wort, bas Wort erschallt: Gehorche willig ber Gewalt!

Und bift du ruhn, und hatist du Stich, So wage Laus und Lof und — Dich.

Fauft (auf bem Balton). Die Sterne bergen Blief und Schein, Das Feuer finst und lobert klein; Ein Schauerwinden fächelt's au, Bringt Rauch und Dunst zu mir heran. Geboten schnell, zu schnell gethan!

Bas fcwebet schattenhaft beran?

#### Mitternacht.

Bier grane Weiber tieten auf.
Erfte.

Ich heiße ber Mangel.

Zwente. ' Ich heiße die Schulh. Dritte.

Ich heiße bie Gorge.

Vierte. Ich heiße die Noth. Zu dren.

Die Thur ift verschloffen wir ebnnen nicht ein, Drinn wohnet ein Reicher wir mogen nicht 'nein. Mangel.

Da werb' ich zum Schatten.

Soulb.

Da werd ich zu nicht

Notb.

Man wendet von mir bas verweinte Gesicht.

Gorge.

Ihr Schwestern ihr ebmit nicht und burft nicht hinein. Die Sorge fie schleicht fich burch's Salliffelloch ein.
(Gene verschwuber.)

Mangel.

Ihr, graue Gefdwifter, entfernt euch von hier.

Schalb. -

Gang nah an ber Seite verbind' ich mich bir.

Noth.

Gang nah an der Ferse begleitet die Roth.

Bu bren.

Es ziehen die Botten, es fcwinden die Sterne! Dahinten, bahinten! von ferne von ferne, Da fommt er, der Bruder, da fommt er der — — — Tod.

Fauft (im Dalaft).

Bier sah ich kommen, breit nur gehn, Den Sinn der Rede kount' ich nicht versichn. Es klang so nach als hieß es — Roth, Ein kaftres Reimwort folgte — Tod. Es ihnte hohl, gespensterhaft gedampft. Noch hab' ich mich in's Freie nicht gekampft. Konnt' ich Magie von meinem Pfad entfernen, Die Zaubersprüche ganz und gar verternen, Stund' ich, Natur! vor dir ein Mann allein, Da war's ber Mabe werth ein Menfch gu fepn.

Das war ich sonst, et ich's im Dastern suchte, Mit Frevelwort mich und die Welt verstuchte. Nun ist die Lust von solchem Sput so voll Das niemand weiß wie er ihn meiden soll. Wenn auch Ein Aag und klar vernünstig lacht, In Araumgespinnst verwickelt und die Nacht; Wir kehren froh von junger Flur zurück, Ein Bogel krächzt, was krächzt er? Wißgeschick. Bon Aberglauben früh und spat umgarnt. Es eignet sich, es zeigt sich an, es warnt. Und so verschächtert, stehen wir allein; Die Pforte knarrt und niemand kommt herein. (Erschünert.)

Ift femand bier?

Sorge.

Die Frage forbert Ja!

Fauft.

Und bu, wer bift benn bu?

Sorge.

Bin einmal ba .

Fauft.

Entferne bich!

Sorae.

Ich bin am rechten Ort.

Fauft (erfi ergrimmt, dann befanftigt für sich). Nimm dich in Acht und sprich tein Iduberwort. Sorae.

> Bårbe mich fein. Dhr vernehmen Måßt' es doch im Herzen dröhnen; In verwandelter Gestalt Ueb' ich grimmige Gewalt. Auf den Pfaden, auf der Welle, Ewig angstlicher Geselle; Stets gefunden, nie gesucht, So geschmeichelt wie verstucht.

Haft bu die Sorge nie gefannt?, — "Kauft.

3ch bin nur burch bie Welt gerannt; Gin feb' Geluft ergriff ich bei ben haaren, Bas nicht genugte ließ ich fahren, Was mir entwischte ließ ich giebn. 3ch habe nur begehrt und nur vollbracht, Und abermals gewünscht, und fo mit Macht Mein Leben burchgefturmt; erft groß und machtig; Mun aber geht es weise, geht bebachtig. Der Erbenfreis ift mir genug befannt. Rach bruben ift bie Aussicht uns verrannt; Thor! wer borthin die Mugeh blingend richtet, Sich über Bolfen feines gleichen bichtet! Er ftehe fest und febe bier fich um; Dem Tuchtigen ift biefe Welt nicht ftumm. Bas braucht er in bie Emigfeit gu fcmeifen! Bas er ertennt läßt fich ergreifen.

Er wandle so ben Erbentag entlang; Benn Geister sputen geh' er seinen Sang; Im Weiterschreiten find' er Qual und Glud, Er! unbefriedigt jeben Augenblid.

Gorge.

Wen ich einmal mir besitze Dem ist alle Welt nichts nübe, Ewiges Dastre steigt herunter, Sonne geht nicht auf noch unter, Bei vollsommnen außern Sinnen Wohnen Finsternisse brinnen. Und er weiß von allen Schätzen Sich nicht in Besitz zu setzen. Sicke und Unglick wird zur Grille, Er verhungert in ber Fülle, Sev es Wonne, sev es Plage, Schiebt er's zu bem andern Tage, Ist der Zufunst nur gewärtig, Und so wird er niemals fertig.

Hor' auf! so kommst du mir nicht bei! '
To mag nicht solchen Unsinn hören.
Fahr' hin! die schlechte Litanen
Sie könnte selbst den Kägsten Mann bethören.

Sorge.

Soll er gehen? foll er fommen? Der Entschluß ift ihm genommen; Auf gedahnten Weges Mitte Wantt er taftenb halbe, Schritte. Er verliert sich immer tiefer, Siehet alle Dinge schiefer, Sich und andre lastig drückend, Athen holend und erstickend; Nicht erstick und ohne Leben, Nicht verzweiselnd, nicht ergeben. So ein unaufhaltsam Rollen Schwerzlich Lassen, widrig Sollen, Bald Befreien, bald Erdrücken, Halber Schlaf und schlecht Erquicken Heftet ihn an seine Stelle Und bereitet ihn zur Holle.

#### Fauft.

Unselige Gespenster: so behanbelt ihr. Das menschliche Geschlecht zu tausend Malen; Gleichgultige Tage selbst verwandelt ihr In garstigen Birrwarr nenumstricter Qualen. Dimonen, weiß ich, wird man schwerlich los, Das geistig spienge Band ist nicht zu trennen; Doch deine Macht, o Sorge, schleichend groß, Ich werbe sie nicht anerkennen.

#### Corge.

Erfahre sie, wie ich geschwind `Mich mit Berwünschung von bir wende! Die Menschen find im ganzen Leben blind, Nun Fauste werbe bu's am Ende! —
(Sie haucht ihn an.)

Fauft (erbitmbet).

Die Nacht scheint tieser tief hereinzubringen, Allein im Innern leuchtet helles Licht; Bas ich gebacht ich eil' es zu vollbringen; Des herren Wort es gibt allein Gewicht. Bom Lager auf, ihr Anechte! Mann für Mann! Last glücklich schauen was ich kühn ersann. Ergreist bas Wertzeug, Schaufel rührt und Spaten! Das Abgesteckte muß sogleich gerathen. Auf strenges Ordnen, raschen Fleiß, Erfolgt der allerschönste Preis; Das sich das größte Wert vollende Genügt Ein Geist für tausend Hände.

Großer Vorhof bes Palafts.

#### Fadein.

Mephistopheles (als Auffeber voran). Herbei herbei! Herein herein? Ihr schlotternben Lemuren, Aus Banbern, Sehnen und Gebeim Geflicte Halbnaturen.

Lemuren im Chor. Wir treten dir fogleich zur Hand, Und, wie wir halb vernommen, Es gilt wohl gar ein weltes Land Das follen wir bekommen. Gespiete Pfahle die find da, Die Kette lang zum Meffen; Warum an uns der Ruf geschah Das haben wir vergeffen. Mephistopheles.

hier gilt tein tanftlerift Bemahn;
Berfahret nur nach eignen Maßen;
Der Längste lege längelang sich bin,
Ihr anbern läftet rings umher ben Rasen;
Wie man's für unfre Bäter that,
Bertieft ein längliches Quabrat!
Nas bem Palast in's enge haus,
So dumm läuft es am Ende boch hinaus.

Lemuren (mit nedifcen Cebarben grabend). Bie jung ich war und lebt' und liebt', Mich baucht bas war wohl faße; Bo's frohlich klang und luftig ging Da ruhrten fich meine Faße.

Run hat has theischa Alter mich Mit seiner Krade getroffen; Ich stolpert' über Graves Abar, Warum stand sie just offen!

Fauft (aus dem Palafte treiend, saftet an den Kharpfoften). Wie das Geklirs der Spaten mich ergönt! Es ist die Wenge, die mir fröhnet, Die Erbe mit sich selbst versohnet, Den Wellen ihre Granze sent, Das Weer mit firengem Band umzieht. Mephistopheles (in Seite). Du bist boch nur fur uns bemuht Mit beinen Dammen, beinen Buhnen; Denn bu bereitest schon Neptumen, Dem Wasserteusel, großen Schuaus. In jeber Art seyd ihr verioren; — Die Elemente sind mit uns verschworen, Und auf Bernichtung bust's hinaus.

Auffeher!

Mephistopheles.

Hier!

Fauft.

Wie es auch möglich sey Arbeiter schaffe Meng' auf Menge, Ermuntre burch Genuß und Strenge, Bezahle, locke, preffe bei! Mit sebem Tage will ich Nachricht haben Wie sich verlängt ber unternomm'ne Graben.

Man fpricht, wie man mir Nachricht gab, Bon feinem Graben, boch vom — Scub. Kauft.

Ein Sumpf sieht am Gebirge hin, Berpestet alles schon Ervungne; Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, Das Lepte war' das Höchsterungne. Erdfin' ich Raume vielen Williamen, Nicht sicher zwar doch thätigs frei zu wohnen.

Grün

Gran bas Gefilde, fruchtbar; Menich unb Szeerbe Coalcid bebaglich auf ber neuften Erbe, Gleich angefiebelt an bes Sugels Rraft, Den aufgewalt tubn semffae Bolfericaft. Im Innern bier ein parabiefifc Land. Da rafe braußen Fluth bis auf jum Rand, Und wie fie nafcht gewaltsam einzuschießen, Gemeinbrang eilt bie Rade ju verfchließen. Ja! biefem Ginne bin ich gang ergeben, Das ift ber Beisheit lester Schluß: Rur ber verbient fich Freiheit wie bas Leben. Der taglich fie erobern mus. Und fo verbringt, umrungen von Gefahr, hier Rinbheit, Mann und Greis fein tactig Jahr. Sold ein Gewimmel modt' ich febn. Muf freiem Grund mit freiem Bolle ftebn. Aum Mugenblide borft ich fagen: Berweile bed bu bift fa fohn! Es fann bie Gpur von meinen Erbetagen Dicht in Moonen untergebn, -Im Borgefühl von foldem boben Glud Genieg' ich jest ben bochften Mugenblid.

(Sauft fintt jurud, bie Lemuren faffen ibn auf und legen ibn auf ben Boten.)

Mephistopheles.

Ibn fattigt feine Luft, ihm gnagt fein Giac, Go bubit er fort nach wedfelnben Geftalten; Den leuten, folecten, leeren Augenblick Der Arme wanscht ihn fest gu halten. Goethe's Werte. XLI. Bb.

Der mir so traftig wiberstand, Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand. Die Uhr-fteht still —

Chor.

Steht still! Sie schweigt wie Mitternacht. Der Beiger fallt.

Mephistopheles. Er fällt, es ist vollbracht. Cher.

Es ift vorbei.

Mephistopheles. Borbei! ein dummes Wort.

Warum vorbei? Worbei und reines Nichts, vollepminnes Cinerlei! Was son und benn das ew'ge Schaffen! Geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen! "Da ist's vorbei!" Was ist daran zu lesen? Es ist so gut als war' es nicht gewesen, Und treibt sich doch im Kreis als wenn es ware. Ich liebte mir daster das Ewigs Leere.

Grablegung.

Ber hat das haus so schlecht gebaut, Mit Schaufeln und mit Spaten?

Lemuren. Cher.

Dir bumpfer Gast im hanfnen Gewand Ift's viel zu gut gerathen. Lemur. Golo.

Wer hat ben Saal so schlecht versorgt? Wo blieben Lisch und Stühle?

Lemuren. Chor. Es war auf turze Zeit geborgt; Der Gläubiger find so viele.

Mephistopheles.
Der Körper liegt und will der Geist entstiehn,
Ich zeig ihm rasch den blutgeschriebnen Titel; —
Doch leider hat man jest so viele Mittel
Dem Teusel Seelen zu-entziehn.
Auf altem Wege stößt man an,
Auf neuem sind wir nicht empsohlen;
Sonst hätt ich es allein gethan,
Test muß ich Helfershelser holen.

Uns geht's in allen Dingen schlecht! Hertsmiliche Gewohnheit, altes Recht, Man kann auf gar nichts mehr vertrauen. Sonst mit dem lesten Athem fuhr sie aus, Ich past' ihr auf und, wie die schnellse Maus, Schnapps! hielt' ich sie in fest verschlossnen Klauen. Nun zaubert sie und will den düstern Ort, Des schlechen Leichnams etles Hans nicht lassen; Die Elemente die sich hassen, Die treiben sie am Ende schmählich fort. Und wenn ich Tag und Stunden mich zerplage, Wann? wie? und wo? das ist die leibige Frage;

Der alte Tob verlor die rasche Kraft, Das Db? sogar ist lange sweifelhaft; Oft sah ich lustern auf die starren Gueber; Es war nur Schein, das rührte, das regte sich wieber.

(Phantaftifc): Fingelmannifche Befchworungs: Gebarben.)

Nur frisch heran! verboppelt euren Schritt, Ihr Herrn vom graden, Herrn vom frummen Horne, Bom alten Teufelsschrot und Korne Bringt ihr pugleich den Höllenrachen mit. Zwar hat die Hölle Rachen viele! viele! Nach Standsgebühr und Mürben schlingt sie ein; Doch wird man auch bei diesem lesten Spiele Ins künftige nicht, so bebentlich seyn-

(Der grauliche bollenrachen thut fich linft auf.)

Edzähne klaffen; dem Gewdlb des Schlundes Entquillt der Feuerstrom in Wath, Und in dem Siedequalm des Hintergrundes Seh' ich die Flammenstadt in ewiger Gluth. Die rothe Brandung schlägt hervor dis an die Jähne, Berdammte, Rettung hoffend, schwimmen an; Doch kolossal zerknirscht sie die Hyane Und sie erneuen angsklich heiße Bahn. In Winkeln bleibt noch vieles zu entdecken, So viel Erschrecklichstes im engsten Raum! Ihr thut sehr wohl die Sander zu erschrecken, Sie halten's doch für Lug und Trug und Traum.

(Bu ben Dicteufeln vom turen, graben borne.)

Nun wanstige Schuften mit den Feuerbaden! Ihr glaht so recht vom Hollenschwefel feist; Rlogartige, kurze, nie bewegte Naden! Hier unten lauert ob's wie Phosphor gleißt: Das ist das Seelchen, Psiche mit den Flügeln, Die rupft ihr aus, so ist's ein garpiger Wurm; Mit meinem Stempel will ich sie besiegeln, Dann fort mit ihr im Feuer: Wirbel: Sturm.

Past auf die niedern Regionen, Ihr Schläuche, das ist eure Pflicht; Ob's ihr beliedte da zu wohnen, So accurat weiß man das nicht. Im Nadel ist sie gern zu Haus, Rehmt es in Acht sie wischt euch bort heraus.

(Bu ben Durrteufeln vom langen, trummen horne.)
Ihr Firlefanze, flügelmännische Riefen!
Greift in die Luft, versucht euch ohne Raft;
Die Urme strack, die Rlauen scharf gewiesen,
Daß ihr die Flatternbe, die Flüchtige faßt.
Es ist ihr sicher schlecht im alten Haus,
Und bas Genie es will gleich obenaus.

Glorie von oben, rechts. Himmlifche Heerschaar. Volget Gefandte, himmelbverwandte, Gemachlichen Flugs: Sindern vergeben, Stand zu beleben; Allen Naturen Freundliche Spuren Wirket im Schweben Des weilenben Jugs.

mephistopheles.

Mistone hor' ich, garstiges Getlimper, Bon oben tommt's mit unwilltommnem Tag; Es ist bas bubisch : mabchenhafte Gestümper, Wie frommelnder Geschmad sich's lieben mag. Ihr wist wie wir, in tiefverruchten Stunden, Bernichtung sannen menschlichem Geschlecht: Das Schändlichste was wir erfunden
Ist ihrer Andacht eben recht.

Sie kommen gleißnerisch, die Laffen!
So haben sie uns manchen weggeschnappt, Befriegen uns mit unsern eignen Waffen; Es sind auch Teufel, doch verkappt. hier zu verlieren war' euch ew'ge Schande; An's Grab heran und haltet fest am Nande!

Chor ber Engel (Rofm freuend).
Rofen, ihr blenbenben, Balfam verfenbenben! Flatternbe, schwebenbe, Leimlich belebenbe, Zweigleinbeffügelte, Anospenentstegelte, Gilet zu blubn.

Frahling entsprieße!
- Purpur und Gran;
Aragt Paradiese
Dem Ruhenden hin.

Mephistopheles (ju ben Catanen),

Was budt und zuckt ihr? ift bas Sollenbrauch? Co baltet Stand und last fie ftreuen. Un feinen Play ein feber Gauch! Sie benten wohl mit folden Blamelepen Die beißen Teufel einzuschneien; Das fcmilgt und fdrumpft vor eurem Sauch. Mun puftet, Puftrice! - Genug genug! Bor eurem Broben bleicht ber gange Flug. -Richt fo gewaltsam! schließet Maul und Rafen! Karmahr, ihr habt zu ftart geblafen. Daß ihr boch nie die rechten Dage fennt! Das forumpft nicht nur, es braunt fic bort, es brennt! Schon fcwebt's beran mit giftig flaren Flammen, /Stemmt euch bagegen, brangt euch fest gusammen! -Die Rraft erlifcht! bahin ift aller Muth! Die Teufel wittern frembe Schmeichelgluth.

> Engel. Bluthen bie feligen, Flammen die frohlichen,

Liebe verbreiten fie, Wonne bereiten fie, Herz wie es mag. Worte die mahren, Nether im Rlaren Ewigen Schaaren Ueberall Lag!

Mephistopheles.
D Fluch! v. Schande folden Tröpfen!
Satane stehen auf den Köpfen,
Die Plumpen schlagen Rad auf Rad
Und stürzen ärschlings in die Hölle.
Gesegn' euch das verdiente heiße Bab!
Ich aber bleib' auf meiner Stelle.

(Sich mit ben ichwebenden Rofen Berumfchlagend.)
Irrlichter fort! du! leuchte noch so ftart,
Du bleibst gehascht ein eller Gallert : Quart,
Was flatterst du? Willst du dich packen! —
Es klemmt wie Vech und Schwefel mir im Nacken.

Engel. Chor. Was euch nicht angehört Müsset ihr meiden, Was euch das Innre stört Dürft ihr nicht leiben. Dringt es gewaltig ein, Müssen wir tüchtig seyn; Liebe nur Liebende Führet herein!

## Mephiftopheles.

Mir brennt der Kopf, das Gerg, die Leber breunt, Ein überteuflisch Esement! Beit spiniger als Höllenfeuer! Orum jammert ihr so ungeheuer, Unglückliche Berliebte! die verschundht, Berdrehten Halses nach der Liebsten spaht.

Auch mir! Mas zieht ben Kapf auf jene Geite? Bin ich mit ihr doch im geschwornen Streite! Der Anblid war mir sonst so feindlich scharf. Hat mich ein Frembes durch und duwchgedrungen? Ich mag sie gerne sehn die allerliebsten Imgen; Was halt mich ab, daß ich nicht kuchen darf? — Und wenn 4 ch mich bethören laffe, Wer heißt benn kunftighin der Thor? — Die Wetterbuben, die ich haffe, Sie kommen mir doch gar zu lieblich vor! —

Ihr schonen Kinder last mich wissen: Send ihr nicht auch von Lucifers Geschlecht? Ihr send so habsch, survahr ich mbcht' euch kassen, Mir ist's als kommt ihr eben recht. Es ist mir so behaglich, so mitarlich, Als hatt' ich ench schon tausendmal gesehn; So heimlich = kandenhast begierlich; Mit jedem Blid auf's nehe sodner schon. O nähert euch, o gbunt mir Einen Blid!

## Engel.

Wir kommen schon, warum weichst bu gurud? Wir nahern uns und wenn bu kannst so bleib. (Die Engel nehmen, umberziehend, den ganzen Raum ein.)

## Mephistopheles

(ber in's Profcentum gebrangt wirb).

Ihr icheltet uns verbammte Geifter. Und fend bie mahren hexenmeifter; Denn ihr verführet Mann und Beib. Welch ein verfluchtes Abentener! Ift bieß bas Liebeselement? Der gange Rorper fieht in Feuer, Ich fuble faum bag es im Nacen brennt. -Ihr schwanket hin und her, fo fenet euch nieber, Ein bifichen weltlicher bewegt bie holben Glieber ; Farmahr ber Ernft fteht euch recht fcon! Doch mocht' ich euch nur einmal lacheln febn; Das mare mir ein ewiges Entgaden. Ich meine fo; wie wenn Berliebte bliden, Ein fleiner Bug am Mund fo ift's gethan. Dich langer Buriche, bich mag ich am liebsten leiben, Die Pfaffenmiene will bich gar nicht fleiben, So fieh' mich boch ein wenig luftern an! Auch tonntet ihr anstånbig : nackter geben, Das lange Faltenbemb ift überfittlich -Sie wenden fich - Bon binten angufeben! -Die Rader find boch gar zu appetitlich! -

Chor ber Engel. Wendet zur Rlarheit Gud, liebende Flammen! Die sich verdammen Heile bie Wahrheit; Daß sie vom Bofen Froh sich erlbsen, Um in bem Allverein Selig zu seine.

Mephistopheles (sich sassend). Wie wird mir! — Hivdsartig, Beut an Beule Der ganze Kerl, dem's vor sich seider graut. Und triumphirt zugleich wenn er sich ganz durchschaut, Wenn er auf sich und seinen Stamm vertraut: Gerettet sind die edlen Teuselstheile, Der Liebesput er wirft-sich auf die Laut; Schon ausgebrannt sind die verruchten Flammen, Und, wie es sich gehört, kuch ich ench alzusammen!

Chor ter Engel.

Heilige Gluthen!
Wen fie umschweben
Fühlt sich im Leben
Gelig mit Guten.
Alle vereinigt
Hebt euch und preist,
Luft ift gereinigt,
Athme ber Geift!

Mephiftopheles (fich umfebend). Doch wie? - wo find fie bingezogen? Unmunbiges Bolt bu haft mich überrafcht, Sind mit ber Beute himmelwarts entflogen; Drum haben fie an biefer Gruft genafcht! Mir ift ein großer einziger Schat entwenbet, Die hobe Seele bie fich mir verpfandet Die baben fie mir pfiffig meggepafcht. Bei wem foll ich mich nun beflagen? Wer ichafft mir mein erworbnes Recht? Du bift getaufcht in beinen alten Tagen, Du haft's verbient, es geht bir grimmig forlecht. Ich habe ichimpflich miggehandelt, Ein'großer Aufwand, fcmablich! ift verthan, Gemein Gelaft, absurbe Liebschaft wandelt Den ausgewichten Teufel an. Und hat mit diefem findisch : tollen Ding Der Rlugerfahrne fich beschäftigt, So ift furwahr bie Thorheit nicht gering Die feiner fich am Schluß bemachtigt.

Bergichluchten, Mald, Fele, Ginobe.

- Seilige Anachoreten (Gebirgauf vertheilt, gelagert zwischen Kluften).

Thor und Eco. Walbung, sie schwankt heran, Felsen, sie lasten bran, Wurzeln sie klammern an, Stamm bicht an Stamm hinan; Woge nach Woge sprist, Hobel bie tiefste schust; Lowen sie schleichen stumms Freundlich um und herum, Chren geweihten Ort heiligen Liebeshort.

Pater ecstaticus

Ewiger Wonnebrand, Giühendes Liebeband, Siedender Schmerz der Bruft, Schaumende Gottes Lust. Pfeile durchbringet mich, Lanzen bezwinget mich, Keulen zerschmettert mich, Blipe durchwettert mich; Daß ja das Nichtige, Alles verflächtige,

Glanze ber Dauerstern Ewiger Liebe Rern.

Pater profundus (tiefe Region).

Wie Felsenabgrund mir zu Füßen Auf tiesem Abgrund lastend ruht, Wie tausend Bäche strahlend stießen Zum grausen Sturz des Schaums der Fluth, Wie strack, mit eignem krästigen Triebe, Der Stamm sich in die Lüste trägt: So ist es die allmächtige Liebe Die alles bilbet, alles begt.

Ift um mich ber ein wilbes Braufen. Mis woate Walb und Felsengrund! Und boch fturat, liebevoll im Saufen-Die Bafferfulle fich jum Schlund, Berufen gleich bas Thal zu maffern: Der Blip, ber flammend nieberichlug. Die Atmofbbare zu verbeffern, Die Gift und Dunft im Bufen truc-Gind Liebesboten , fie verfunben Was ewig ichaffend uns umwallt. Mein Innres mog' es aud entaunben Bo fic ber Geift, verworren, falt, Beraudtt in stumpfer Ginne Schranken. Scharfangefcoloffnem Rettenfcmera. D Gott! beschwichtige bie Gebanten. Erleuchte mein beburftig Serg.

Pater Seraphicus'
(mittlere Region).

Welch ein Morgenwollichen schwebet Durch der Tannen schwankend Haar! Uhn' ich was im Innern lebet? Es ist junge Geisterschaar.

Chor feliger Anaben.

Sag' und, Bater, wo wir wallen,
Sag' und, Guter, wer wir find?
Sidelich find wir, allen allen
Ist das Daseyn so gelind.

Pater Seraphicus.

Knaben! Mitternachts Geborne, Halb erschlossen Geist und Sinn, Für die Ettern gleich Berlorne, Für die Engel zum Gewinn.
Daß ein Liebender zugegen Fühlt ihr wohl, so naht euch nur; Doch von schrossen Erdewegen Glückliche! habt ihr keine Spur.
Steigt herab in meiner Augen Welt: und erdgemäß Organ, Könnt sie als die euern brauchen, Schaut euch diese Gegend an.

(Er nimmt fie in fich.)

Das sind Baume, das sind Felseu, Wasserstrom, der abestürzt Und mit ungeheurem Waszen Sich den steilen Weg rertürzt. Selige Anaben (van innen).

Das ist machtig anzuschauen; Doch zu büster ist der Ort, Schüttelt uns mit Sepred und Grauen. Edler, Guter, laß uns font!

Pater Seraphicus.

Steigt hinan ju bohrem Kraife, Wachset immer unvermertt, Wie, nach ewig reiner Weife, Gottes Gegenwart verstärft. Denn bas ist ber Geister Nahrung. Die im freisten Aether waltet : Ewigen Liebens Offenbarung Die zur Geligkeit entfattet.

Chof feliger Rnaben (umble pochfen Bipfel freifenb),

Hande verschlinget Freudig jum Ringenein,: Regt euch und singet Heilige Gefühle drein; Göttlich belehret Durft ihr veretraun, Den ihr verehret Werbet ihr schun.

Engel (ichwebend in der bofen Ministre

Gerettet ist bas eble Glieb Der Geisterwelt vom Bosen.: Wer immer frebend sich bemuht Den tonnen wir erlofen; Und hat an ihm die Liebe gar Bon oben Theil genommen, Begegnet ihm die felige Schaar Mit herzlichem Willsammen.

Die jungeren Engel.

Sene Kosen, aus ben Janben Liebend heiliger Büßerinnen, Halfen uns ben Sieg gewinnen, Und das hohe Werf vollenden, Diesen Seelenschat erbeuten. Bose wichen als wir streuten, Leufel stohen als wir trasen. Statt gewohnter Höllenstrasen Fühlten Liebesqual die Seister; Selbst der alte Satans: Meister War von spierer Vein durchdrungen. Sanchzet auf! es ist gelungen.

Die vollenbeteren Engel.

lins bleibt ein Erbenrest Ju tragen peinlich, Und war' er von Asbest Er ist nicht reinlich. Wenn starte Geistestraft Die Elemente An sich herangerasst, Kein Engel trennte Goewe's Weste, XII. Bb. Geeinte Zwienatur Der innigen Beiben, Die ewige Liebe nur Bermag's zu schelben.

Die jungern Engel.

Rebelnd um Felsenhoh'
Spür' ich so eben,
Regend sich in der Näh',
Ein Geister Reben.
Die Wölfthen werden klar,
Ich sewegte Schaar
Seliger Anaben,
Los von der Erbe Druck,
Im Areis gesellt,
Die sich erlaben
Um neuen Lenz und Schmuck
Der obern Welt.
Sep er zum Anbeginn,
Steigendem Vollgewinn,
Diesen gesellt!

Die feligen Knaben. Freudig empfangen wir Diesen im Puppenstand; Also erlangen wir Englisches Unterpfand. Löset die Floden los Die ihn umgeben, Schon ist er schön und groß Bon beiligem Leben.

Doctor Marianus (in der höchsten, reinlichsten Belle).

hier ist die Aussicht frei, Der Geist erhoben.
Dort ziehen Frau'n vorbei, Schwebend nach oben;
Die herrliche mitteninn
Im Sternenkranze,
Die himmelsebnigin,
Ich seh's am Glanze.

(Entjuctt.)

Sochfte Serricherin ber Belt! Laffe mich, im blauen, Ausgespannten himmelszelt Dein Geeimniß fcauen. Billige was bes Mannes Bruft Ernft und gart beweget Und mit heiliger Liebesluft Dir entgegen traget. Unbezwinglich unfer Muth Wenn bu behr gebieteft, Ploslich milbert fich die Gluth Die bn uns befriebeft. Jungfrau, rein im iconften Ginn, Mutter, Ehren marbig, Uns erwählte Ronigin, Gottern ebenburtig.

Um fie verschlingen Sich leichte Mblichen, Sind Büßerinnen, Ein zartes Bblichen, Um Ihre Knie Den Aether schlärfend, Enabe bedürfend.

Dir, ber Unberührbaren, Ift es nicht benommen Daß die leicht Berführbaren Trantich zu bir kommen.

In die Schwachheit hingerafft Sind sie schwer zu retten; Wer zerreißt aus eigner Kraft Der Gelüste Ketten? Wie entgleitet schnell ber Tuß Schiesem glattem Boben? Wen hethort nicht Blief und Gruß? Schmeichelhafter Obem?

Mater gloriosa
(fd; webt einher).

Chor ber Bagerinnen.
Du schwebst zu Soben
Der ewigen Reiche,
Bernimm bas Fleben
Du Dhnegleiche!
Du Gnabenreiche!

Magna peccatrix (St. Lucae VII, 56).

Bei ber Liebe, bie ben Fußen Deines gottverklarten Sohnes Thranen ließ jum Balfam fließen, Trop bes Pharifaer: hohnes;
Beim Gefdhe bas fo reichlich Tropfte Bohlgeruch hernieber;
Bei ben Locen bie fo weichlich Trochneten bie heiligen Glieber —

Mulier Samaritana (St. Joh. IV.)

Bei bem Bronn, ju bem schon weiland Abram ließ die Heerbe fahren; Bei dem Eimer, der dem Heiland Ruhl die Lippe durft beruhren; Bei der reinen reichen Quelle, Die nun dorther sich ergießet, Ueberstüffig, ewig helle, Rings durch alle Welten fließet —

Maria Aegyptiaca (Acta Sanctorum). Bei dem hochgeweihten Orte, Wo den Herrn man niederließ; Bei dem Arm, der von der Pforte Warnend mich zurücke fließ; Bei der vierzigiährigen Bnüe, Der ich treu in Buften blieb; Bei dem feligen Scheibegruße, Den im Sand ich niederschrieb —

Bu bren.

Die du großen Sanderinnen Deine Rabe nicht verweigerst. Und ein baßendes Gewinnen In die Ewigteiten steigerst, Gonn' auch dieser guten Seele, Die sich einmal nur vergessen, Die nicht ahnte daß sie sehle, Dein Berzeihen angemessen!

Una Poenitentium
(sonft Greichen genannt. Sich anschmiegend).
Neige, neige
Du Dhnegleiche,
Du Strahlenreiche,
Dein Antlitz gnäbig meinem Guat:
Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte,
Er kommt zurück.

Selige Knaben
(in Kreisbewegung sich nabernd)Er überwächft uns schon
An mächtigen Gliebern,
Wird treuer Pflege Lohn
Reichlich erwiedern.
Wir wurden früh entfernt
Bon Lebechbren;
Doch dieser hat gelernt,
Er wird uns leiven.

Die eine Buferin fonft Gretchen genannt.

Wom eblen Geisterchor umgeben, Wird sich der Neue taum gewahr, Er ahnet taum dad frische Leben So gleicht er schon der heiligen Schaar. Sieh wie er jedem Erbenbande Der alten Hülle sich entrafft, Und aus ätherischem Gewande Hervortritt erste Jugendkraft! Verydruck und belehren, Noch blendet ihn der neue Lag.

Mater gloriosa.

Romm! hebe dich zu höhern Spharen, Benn er bich ahnet folgt er nach. Doctor Marianus.

(Auf tem Angesicht anbetent.) Blidet auf jum Retterblid Alle renig Jarten, Euch ju seligem Geschick Dankenb umzuarten. Werbe jeder bestre Sinn

Dir gum Dienft erbotig; Jungfrau, Mutter, Ronigin,

Stitin bleibe gnabig!

Chorus mysticus. Ales Bergangliche Ift nur ein Gleichniß; Das Ungulangliche Seice wird's Ereigniß; Das Unbeschreibliche Spier ift es gethan; Das Ewig = Weibliche Bieht uns hinan.

Finis.



OR INSTITUTE

3 1 JUL 2000

OF CXFORD

LERARY

